





### CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



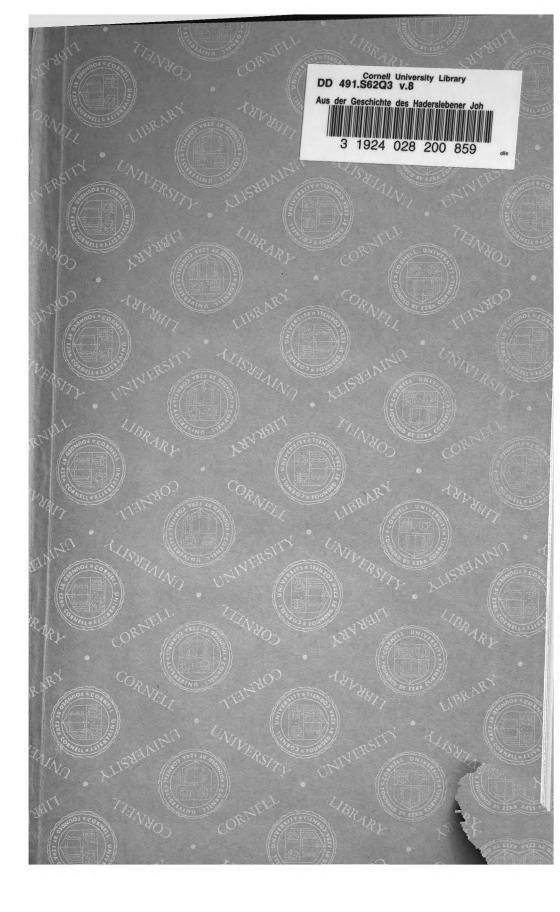

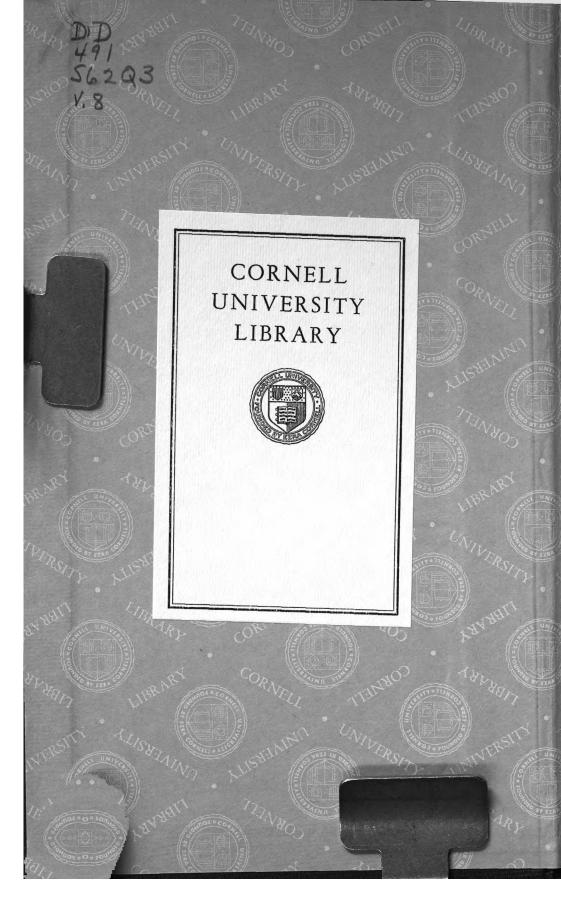

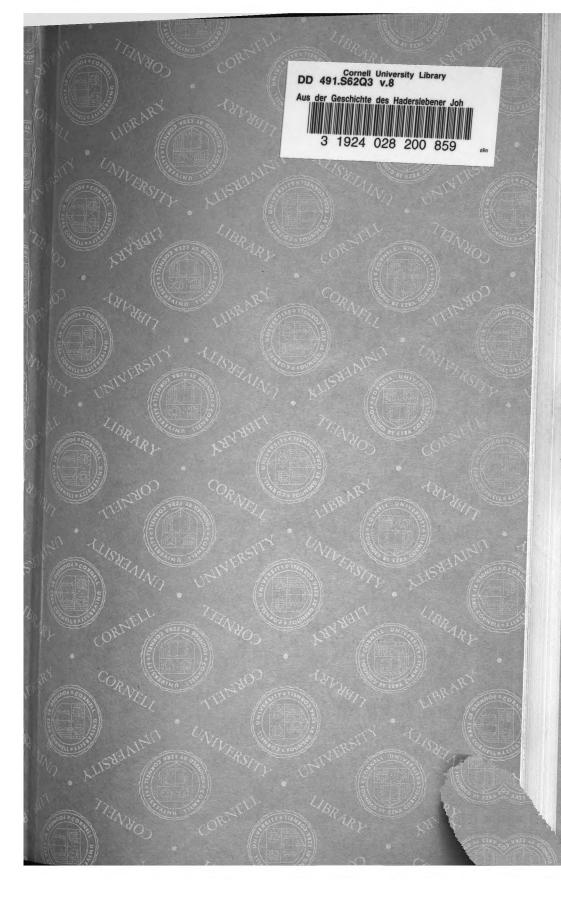

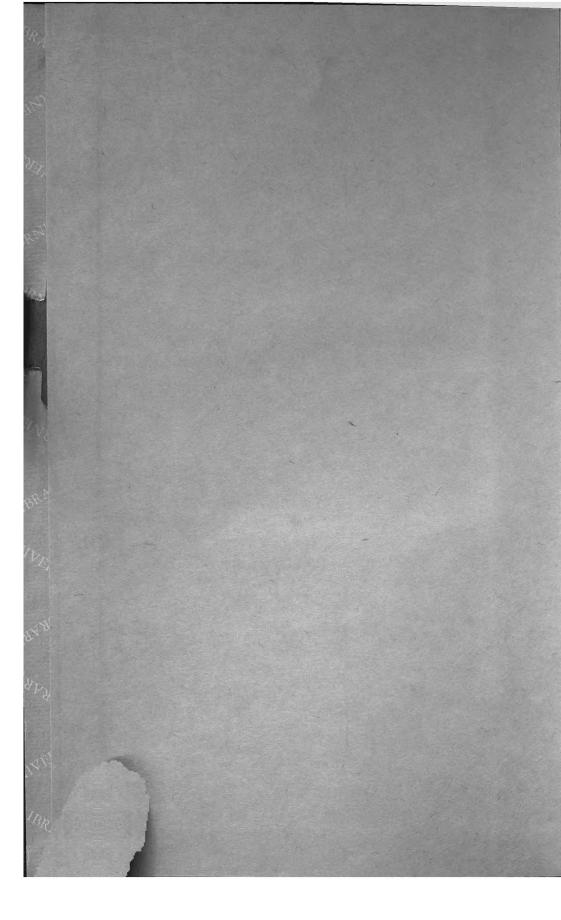



# Quellen und Forschungen

zur

### Geschichte Schleswig-Holsteins

Herausgegeben

von der

Besellschaft für Schleswig-Holsteinische Beschichte

Achter Band

E 345

Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums

Morror Regions

**Leipzig** In Kommission bei H. Haessel Berlag 1921 44300 B

#### Vorstand der Gesellschaft.

Dr. L. Uhlmann, stellvertretender Borsitzender.
Landesrat Mohr, Rechnungsführer.
Landesbibliothekar Dr. Pauls, Schriftführer.
Gutsbesitzer v. Hedemann=Heespen.
Universitätsprofessor Dr. A. D. Mener.
Universitätsprofessor Geh. Konsistorialrat D. Dr. Gerhard Ficker.
Direktor des Staatsarchivs, Geh. Archivrat Dr. P. Richter.
Museumsdirektor Dr. Sauermann.

Beitritt und veränderte Wohnung bittet man dem Rechnungsführer, Herrn Landesrat Mohr, Kiel, Landesversicherungsanstalt, Gartenstr. 7, anzumelden.

Abhandlungen für die Gesellichaftsschriften werden an den Herausgeber, Herrn Landesbibliothekar Dr. Pauls, Riel, Gartenstraße 1, erbeten.

Die Grundsätze für Quellenbearbeitung sind im 44. Bande der Zeitschrift mitgeteilt. Die Herren Mitarbeiter werden höfslich ersucht, ihre Manuskripte vollständig druckfertig einzuliefern. Die Kosten für Textänderungen, die Umbruch des Satzes ersfordern, fallen den Herren Verfassern zur Last.

Tauschsendungen werden erbeten unter der Adresse: Besellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte, Riel, Bartenstr. 1.

#### Redaktionsausschuß:

Landesbibliothekar Dr. Pauls, Kiel, Gartenstr. 1.

Butsbesitzer v. Bedemann= Seespen auf Deutsch-Nienhof bei Westensee in Holstein.

Universitätsprofessor Dr. A. O. Mener, Riel, Beselerallee 54.

# Aus der Geschichte

des

## Haderslebener Johanneums.

ì.



•

### Inhalt.

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Lehrer des Johanneums 1567 — 1920. Von Thomas Otto          | ı     |
| Adjelis                                                            | 1     |
| ll. Die Abiturienten des Johanneums 1567—1863. Bon Thomas          |       |
| Otto Uchelis                                                       | 21    |
| III. Die Abiturienten des Gymnasiums 1866—1920. Bon C. Carstens    |       |
| IV. Die Reifezöglinge des Realgymnasiums und der Realschule. Bon   |       |
| Franz Lühenkirchen                                                 | 95    |
| V. Die Schüler der Anstalt, 14. Juni 1920. Von Thomas Otto Achelis |       |
| VI. Frequenz. Bon Thomas Otto Achelis                              |       |
| VII. Schulschriften. Bon Thomas Otto Achelis                       | 119   |
| III. Das Haderslebener Gymnasium nebst Realschule in den Jahren    |       |
| 1915—1920. Bon Sophus Stahl                                        |       |
| lX. Register. Bon Thomas Otto Achelis                              | 196   |

#### Abkürzungen.

A. Abiturientenverzeichnis (S. 21-78, 79-94).

Adj. Adjunkt.

daf. dafelbft.

DBL. Dansk biografisk Leksikon, I [1887]-XIX [1905].

Diak. Diakon, Diaconus.

FRU. Fra Ribe Umt, udgivet af Historisk Samfund for Ribe Umt.

Had. Hadersleben.

R. Riel.

Kap. Kaplan.

RB. Rirdenbuch.

Rop. Ropenhagen.

AS. Kirkehistoriske Samlinger.

2. Lehrerverzeichnis (S. 1-20).

NHI. Nyt historisk Tidskrift.

NAS. Ny kirkehistoriske Samlinger.

P. Paftor.

Roft. Roftock.

SBSBRB. Schriften des Bereins für ichleswig-holfteinische Rirchengeschichte.

Berf. Berfasser: Schulschriften (S. 119-146).

Wib. Wiberg, Praestehistorie.

Witt. Wittenberg.

3556. Zeitschrift der Besellschaft für Schleswig-holfteinische Beschichte.

\* über die Bedeutung des Sterns hinter der laufenden Rummer vgl.

5. 24; durch einen Stern vor der laufenden Nummer sind die Rektoren (Direktoren) im Lehrerverzeichnis (S. 1—20) hervorgehoben.

#### Berichtigungen.

5. 92 Mr. 286. D. 14. Jensen, Jens . . .

S. 101 Nr. 96. Desby ftatt Olsby.

S. 33 Mr. 108. † 9. 5. 1655.



#### Die Lehrer des Johanneums

1567 - 1920.

Von Thomas Otto Achelis.

# Borbemerkung.

ie Namen der Lehrer an der Haderslebener Gelehrtens samlinger til Haderslev Umts Beskrivelse (Kjøbenhavn 1775), und C. A. Brauneiser in dem Programm von 1828 — vgl. unten Abschn. VII Nr. 39 — zu sammeln gesucht. Seit 1828 geben die Schulschriften der Anstalt und für die Lehrer von 1850—1864 die Programme der Haderslev Læreres Skole in Kopenhagen, welche Herr Lektor Thrige in Kopenhagen, der Sohn des Rektors Sören Bloch Thrige der Haderslebener Schule, für mich zu excerpieren die Güte hatte, manche Nachrichten.

Berichtigungen zu Brauneiser und Rhode ergeben sich aus einer Handschrift, die ich im Archiv der Schule fand: "Rectores der Schule zu Hadersleben von A. 1567 biß 1610"1), serner aus dem Aastruper Kirchenbuch, das tagebuchartig geführt ist, und aus Rhodes Manuskript in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen: Thottiana 4. 1789—17902); die Kenntnis der beiden zuletzt genannten ungedruckten Quellen verdanke ich Herrn Pastor Thomas Matthiesen in Flensburg.

<sup>1)</sup> Wird erscheinen in "Personalhistorisk Tidsskrift". Auch die Belege aus dem Aastruper Kirchenbuch und Rhodes Manuskript sind dort zu finden.

²) SVSHRB. I. 12 (1914) S. 49.

- \* 1. Bock, Johannes, Rector 1567—1570 und zweiter Schlofprediger (KS. III, I 1 (1874), S. 76—78).
- \* 2. Wilhadius, Laurentius, Conrector 1567—1570, Rector u. 2. Schloßprediger 1570—1573. Aus Had., stud. Witt. 17. 10. 1559. 1573 Rector scholae Kop., † 23. 9. 1576 das.
  - 3. Johannis, Matthias, Cantor 1567.
  - 4. Walter, henricus, 1. Lokat 1567-1596.
  - 5. Hartvicus, 2. Lokat 1567-1571.
  - 6. Lundius, Ovenus (Ophenus), Cantor 1568—1571. 1567—1568 P. Medelbye, 1571 P. Ulderup, + 11. 1589 das.
  - 7. Bramsen (Bramtius), Canutus, Conrector 1570—1575, \* Had., stud. Kop. 1563, Rost. 6. 1563, Witt. 27. 6. 1564, 1566 Lehrer Bordessholm, stud. Witt. 1568; 1575—1608 P. Ösby, † 1608. (KS. III, I 1 (1874), S. 75—76).
  - 8. de Cölln, Lucas, Cantor 1571—1575.
  - 9. Bruun, Detlev, 2. Lokat 1571—1579. \* Stepping?
- \* 10. Pistorius, Hermann, Rector u. 2. Schloßprediger 1573-1584, † 1584.
- # 11. Pletzius (Pleccius), Martin, Conrector 1575—1584, Rector u. 2. Schloßprediger 1584—1593. — \* 1553 Wilsnack (Brandenburg), stud. Rostock 10. 1568; 1594 P. Schleswig Dom, † 1605 das.
  - 12. Jakobi, Petrus, Cantor 155 7-1577. Bgl. A. 9.
  - 13. Bratof (Cratorp), Thomas, Cantor 1577.
  - 14. Thirsdorp, Michael Henrici, Cantor 1579—1590. 1590 P. Roager, + 1598 das. (Vater des L. 38).
  - 15. Simonis, Wolfgang, 2. Lokat 1579—1586.— \* Hoptrup (Sohn des P. Noa Simonis in H.), stud. Rost. 4. 1575, † 11. 1586, beerdigt Dienstag nach 25. Trin.
  - 16. Jakob, 3. Lokat 1580—1581.
  - 17. Wittmack, Dieterich, 3. Lokat 1581—1589. Stud. Witt. 30. 9. 1581.
  - 18. Ancharius, Marcus, Conrector 1584—1605. † Sommer 1605, sepult. die Jovis post 2 Trin.
  - 19. Olendorpius (Paludanus), Nikolaus, 2. Lokat 1587-1590.
  - 20. Schweder, Knud, 3. Lokat 1589—1593.
  - 21. Meier, Habakuk, Cantor 1590—1592. \* Herford; 1592 P. Plön, 1604 Tönning, 1605 Flensburg St. Marien, † 23. 2. 1630.
  - 22. Brun, David, 2. Lokat 1590—1595. \* Stepping, 1595 Adj. seines Baters in Stepping, † 1601. Bgl. A. 31.
  - 23. Holtdorpius (Hottdorpius), N., Cantor 1592-1599.
  - 24. Thnle, Christoph, 3. Lokat 1593-1598.
  - \* 25. Neokorus, Johannes, Rector u. 2. Schlößprediger 1593—1594. \* 27. 12. 1566 Hufum?; 1594 P. das., 1604 Hofprediger u. 1617 Superintendent Schwerin.
    - 26. Kröger, Johannes, bis 1595. Wohl Sohn des P. Claus in Orenwatt. P. in Orenwatt bis 1623.

- \* 27. Stahlius, David, Rector u. 2. Schloßprediger 1594—1601. † 27. 9. 1601.
  - 28. Nizenus, Ivarus, 2. Lokat 1595.
  - 29. Jakobaeus, Joh., 1. Lokat 1596 bis Oftern 1599. Bgl. A. 43.
  - 30. Corvinus (Raun), Ivarus, 2. Lokat 1596, Cantor Oftern 1599 bis Oftern 1616. (Bater des L. 46.) Schüler der Anstalt: A. 40. Stud. Helmstedt, Witt 24. 6. 1593, Kop. 15. 8. 1616. Emeritiert Oftern 1616.
  - 31. Moller, Bartram, 3. Lokat 1598.
- 32. Lassen (de Lasso), Johannis Laurentius. 1. Lokat Ostern 1599—1605. Val. A. 42.
- 33. Canutus, 2. Lokat 1599-1606.
- \* 34. Meier (Mejer), Bernhard, Rector u. 2. Schloßprediger 1601—1608. —

  \* 1571 Flensburg (Bruder von L. 40); 1616 Prediger Kop. St. Petri,

  † 24. 4. 1634.
  - 35. Egenon, Johannes, 1. Lokat 1605.
  - 36. Schröd er, Johannes, Conrector 1606—1607.— \* Had., zum Conrector erwählt die Veneris 10 p. trinit. 1605; 1607—1635 Propst Had., † 1650 das.
  - 37. Wulf, Nikolaus Petri 2. Lokat 1606—1656. \* Beftoft, + 1659.
  - 38. Michaelius, Henricus, Conrector 1607—1613. \* Had. 1580 (Sohn des L. 14), Schüler der Anstalt: A. 60. 1613 P. Odense, 1635 bis 1639 Propst Had., † 1646 Hamburg.
- \* 39. Weremberg, Bernhard, Rector u. 2. Schloßprediger 1608—1613. —

  \* 1577 Trena, 1605 Rector scholae Spandau; 1614 Professor Hamsburg, † 1643 das.
- \*40. Meier, Detlev, Conrector 1613—1614, Rector u. 2. Schloßprediger 1614—1630. \*11. 1582 Flensburg (Bruder von C. 34), 1630 P. Izehoe, 1632 entlassen, 1637 P. Bremervörde, 1647 Aurich, † 1653 das.
  - 41. Niffenius (Nivarius, Dinissen), Peter, Conrector 1615 1629. Bgl. A. 68.
  - 42. Claudius, Marcus, Lokat ? 1616.
  - 43. Müller, Joachim, Conrector 1629—1648. † 1648, sein Bater war Ratsherr in Essen (= Esze), Bistum Hildesheim.
  - 44. Dalius, Simon, Lokat 1616?—1656. † 1656.
- 45. Ursinus (Björn), Erasmus, Cantor 1630. -- † 30. 6. 1658. Bgl. A. 96.
- \* 46. Corvinus, Jensenius od. Jens Raben (Raun), Rector u. 2. Schloßprediger 1631—1640. — \* Had. (Sohn des L. 30) 1640—1659 P. Moltrup, 1660—1665 in Bjert, † 20. 5. 1666 Ulthadersleben.
- \* 47. Butbier, Nicolaus, Rector 1640—59, † 1659, beerdigt 18. 7.
  - 48. Schriver (Skriver), Henrich Christian, Conrector 1650—1659. (Stiefsohn von Nr. 46.) \* Had., 1659 P. Bjert, † 7. 8. 1659 Had.

- 49. Barve (Barue), Thomas, Quartus 1656—1677. Schüler der Anstalt: A. 1652. † 1677, beerdigt 24. 7.
- \* 50. Steffensen, Christian, Rector 1659—60. \* 1613, 1643—1659 P. Uzbull, 1660—1699 P. Hammeleff, † 19. 5. 1699.
  - 51. Becker, Samuel, Cantor 1659-1661.
- \* 52. Dreier, Petrus, Rector 1660—62. \* 1618 Had., Schüler der Anstalt: A. 1639. 1646 Magister Rost., wo er Borlesungen hielt, 1648 P. Oxenwatt und Jels, 1659 Archidiakonus Had.; † 15. 11. 1667.
  - 53. Dosser, Hironymus, Cantor 1661, Conrector 1662—1680. † 10. 4.
- \* 54. von der Hardt, Richard, Rector 1662—1704. \* Lübeck, stud. 1653 bis 1662, † Had. 1704.
  - 55. Bilhard, Johann Hinrich, Cantor 1674. \* Thomasbrücken in Thü-ringen, † 10. 3. 1701.
  - 56. Kröger (Stuhr), Jens, Quartus 1677—1694. † 1694.
  - 57. Wöldike, Peter, Conrector 1680—1685. \* 1655 Arensberg (Mecklensburg), P. Sommerstedt 1685—1725, † 31. 1. 1725.
  - 58. Dreier (Dreyer), Johann, Conrector 1685—1690. \* Oxenwatt, Schüler der Anstalt: A. 1677, 1690 P. Beidenfleth, † 1702.
  - 59. Goldschmidt, Dr., Peter, Conrector 1690—1691. \* Husum, stud. K. 29. 8. 1681, 1691 P. Sterup bei Flensburg, 1706 Güstrow, dann Superintendent Parchim; † 1713 Hamburg als Gastwirt.
  - 60. Buchhorft (Bockhorft), Dietrich, Conrector 1691—1696. \* Flensburg, + 4. 6. 1696.
  - 61. Bonsen, Riels, Quartus 1694, abgesetzt 1710. \* 3. 8. 1673 Had. Bgl. A. 1686.
  - 62. Bendel, Thomas, Conrector 1696—1706. \* 1644 Wendischemnitz in Böhmen, 1669—1679 Famulus bibliothecae Witt., 1706—1723 Conrector Husum, † 27. 4. 1723 das.
  - 63. Weber, Jakob, 1691 Adjunctus bei seinem Schwiegervater Bilhard, Cantor 1701—1713, \* Meißen, † 21. 11. 1713.
- \* 64. von Stämmen, Johann, 19. 11. 1703 Adjunctus bei seinem Schwiegers vater von der Hardt, Rector 1704–1711. \* Waabs in Schwansen, stud. K. 2. 9. 1686, 1711 Rector Izehoe.
  - 65. Overbeck, Georg Hermann, Conrector 1706—1709. \* 1677 Nikolaihof bei Lüneburg, stud. K. 17. 9. 1700, 18. 6. 1710—1751 Rector Tons dern, † 1. 11. 1751.
- \* 66. Overbeck, Conrad Michael, Conrector 1709—1711, Rector 1711 bis 1735. \* Lüneburg, † 21. 1. 1735.
  - 67. Brun (Bruun) Arend, Conrector 1711—1717. \* Had. um 1685, 1717 bis 1741 P. Moltrup, † 23. 5. 1741 das.
  - 68. Müller, Jakob, Quartus 1711-1719. \* Had., † 10. 10. 1719 das.
  - 69. Jansen, herman, Cantor 1714-1745. \* Riebull, † 23. 12. 1745.

- \*70. Schindler, Christian Erdmann, Conrector 1717—1735, Rector 1735 bis 1756. \* 25. 12. 1688 Strehla a. d. Elbe, 1714—1717 Tondern und Hostrup, † 30. 8. 1756.
  - 71. Soltwedel, Herm. Gottfr., Quartus 1719—1723. \* 1697 Had., † 14. 2. 1723 das.
  - Brun, Joachimus, Quartus 1723—1728. \* Had. (wohl Bruder von L. 67), † 1728.
  - 73. Jakobsen, Gregorius, Quartus 1728. \* Had. 1704, † 26. 11. 1740.
  - 74. Stiegehausen, Ludwig Christian, Conrector 1735—1752. \* 17. 3. 1703 in Corbach (Waldeck), 1752—1754 Conrector Schleswig.
  - 75. Krahe, Friederich Ludwig, Quartus 1741—1751. \* 1706 Oldenburg, + 1751.
  - 76. Niemeyer, Johann Christoph, Cantor 1746—1770. † 6. 10. 1770. Berf. Schulschr. 9. 13.
- 77. Merkatus, G. F., Quartus 1751—1774, Tertius oder Collaborator 1774—1785. \* Polnifch-Preußen, † 20. 6. 1785.
- \*78. Biörnsen (Biörensen), Laurentius (Lorenz), Conrector 1752—1757, Rector 1757—1762. \* Sonderburg, besuchte die Schule in Sommerstedt, 1762—1784 P. Stenderup, † 1784 das. (Bater des 83). Berf. Schulschr. 2—6.
- 79. Holm, Andreas, Conrector 1757—1774. \* 1728 Lügumkloster, besuchte die Schule in Sommerstedt, P. Lügumkloster 1774, † 1790 das.
- \*80. Wiegmann, Conrad Friedrich, Rector Oftern 1763—1777. \* 26. 8. 1732 Königslutter, 1778 Diak. Kellinghusen, † 1789. Berf. Schulsschr. 8, 11, 12, 15.
  - 81. Sauppe, Johann Gottlieb, Cantor 1771—1796, Conrector 1774—1796.

    \* Langenberg (Sachsen), + 3. 12. 1796. Berf. Schulschr. 14, 17, 22, 23, 29, 31.
- \*82. Strodtmann, Adolf Heinrich, Rector 1778—1785, get. 7. 8. 1753 Preeth, stud. K. 3. 10. 1774, 1785—1797 P. St. Peter, 1797—1839 P. und Propst Had., † 10. 10. 1839. Vers. Schulschr. 16, 18, 20, 21.
  - 83. Björnsen, Johannes, Collaborator 1785—1789. \* 5. 2. 1759 Had. (Sohn des 78), 1789 P. Schottburg, 1796 Ozenwatt, † 10. 11. 1832.
- \*84. v. Brinken, Adolph Rudolph, Rector 1786—1799. \* 24. 7. 1754 Hattstedt b. Husum, stud. K. 11. 10. 1774, 1782 Rector Wilster, 1800—1808 P. Wonsbeck, † Wonsbeck 21. 9. 1808. Verf. Schulschr. 25a, 26, 27, (28), 30.
  - 85. Richter, Jes Rielsen, Collaborator 1790—1801. \* 2. 8. 1763 Had., P. Sommerstedt, 1810 Stepping, 1833 emerit., † 10. 10. 1838 Had.
- \*86. Eckermann, Adolph Heinrich, Rector 1800—1808, \*15. 9. 1778 Eutin, stud. K. 28. 4. 1794, 1808 P. Ratekau, † 21. 3. 1850. Berf. Schulschr. 32.
- \*87. Brauneiser, Christian August, Conrector 1801—1808, Rector 1809 bis 1848, \* 24, 8, 1777 Tönning, stud. K. 19, 10, 1796, emerit.

- 1. 3. 1848, † 14. 3. 1855 Had. Verf. Schulschr. 33-36, 39-49, 52, 53, 55, 57.
- 88. Paulsen, Peter, Subrector 1801—1807. \* 20. 12. 1778 Drellsdorf, stud. K. 20. 10. 1797, 1807 Ahbüll, 1811 Propst Apenrade, 1837 Propst Altona, emerit. 1848, † 29. 1. 1855 Schleswig (vgl. SVSHKG. II. R., I. Bd., Heft 5, S. 145 A 2).
- 89. Sternhagen, Hans Josias, Subrector 1807—1808, Conrector 1809 bis 1819. \* 1780 Husum, stud. K. 17. 3. 1799, † 30. 11. 1819.
- 90. Steger, Georg Theodor, Subrector 1809—1827. \* 5. 3. 1781 Heide, stud. K. 6. 4. 1801, 1808 Privatdozent K., † 17. 4. 1827.
- 91. Petersen, Lorenz, Conrector 1821—1837. \* 21. 7. 1794 Had., A. der Schule Ostern 1815, stud. K. 14. 4. 1815, M. 1837 P. Hoptrup, 1850 entlassen, 1854 nach Amerika gegangen, lebte 1865 Londen in Jowa.
- 92. Paulsen, Lorenz, Collaborator 1821—1828. \* 30. 8. 1778 Tondern, stud. K. 21. 8. 1796, 1828 P. Sommerstedt, emerit. 13. 8. 1852, † Had.
- \* 93. Bolquardsen, Peter, Subrector 12. 10. 1827—1837, Conrector 27. 12. 1837—1848, 15. 10. 1848 Rector, 1850 entlassen. \* 27. 4. 1797 Hatzledt, stud. K. 27. 10. 1817, 1821 Collaborator Meldorf, † 22. 12. 1852. Berf. Schulschr. 50, 51, 58.
  - 94. Horn, Jürgen Friedrich, Collaborator Neujahr 1829 bis Oftern 1837.

    \* 21. 1. 1803 Flensburg, stud. K. 15. 4. 1823, 1837 Conrector, 1838
    Rector Glückstadt, 1853 Rector K., 1864 Oberschulinspector der holfteinischen Gelehrtenschulen, 1. 1. 1866 emerit., † 1880 Tondern.
  - 95. Michelsen, Dr. Conrad Anton, Collaborator Ende November 1837 bis Juli 1850. \* 14. 5. 1804 Satrup, stud. K. 17. 4. 1826, † 16. 5. 1862 als Director der Ackerbauschule Hildesheim. Berf. Schulschr. 54, 59.
  - 96. Dreis, Dr. Hans Christian, constituierter Gehülfe Ostern 1838. \* 24. 6. 1809 Gaarden, 1839 Collaborator, 1843—1847 Subrector Meldorf, 1848 Privatdocent für Geographie K., 1850 nach Nordamerika, † 20. 7. 1872 Davenport (Nordamerika).
  - 97. Harries, Candidat Oftern 1838 bis Herbst 1839 (vielleicht Karl Johann Heinrich, \* Flensburg, stud. K. 22. 10. 1838, Dr. phil. K. 1840, 1848 Collaborator Glückstadt, 1861—1865 Subrector Meldors).
  - 98. Langbehn, Dr. Johann Jacob, Collaborator Oftern 1839, Subrector 1848—1850. \* 18. 5. 1802 Ratjensdorf bei Cismar, stud. K. 16. 4. 1828, 1850 entlassen, † März 1865 K. Berf. Schulschr. 56.
  - 99. Grauer, Dr. Christian Nicolai Michaelis 1840 bis Ostern 1841. \* 1815 Ries, stud. K. 1836, 1841 Collaborator Glückstadt, 1842 erkrankt, † 6. 5. 1844.
  - 100. Fabricius, Dr. (Jens) Christian Julin, Collaborator 1848—1849. \* 20. 4. 1802 Ütersen, stud. Kop. 1821—1823, 1828—1831 Redakteur der Skanderborg Amtsdidende, L. an der Metropolitan Skole Kop.,

- 1849—1850 Rector der Bürgerschule Oldenburg, 1861 Docent an der Universität Upsala.
- \* 101. Thrige, Sören Bloch, Rector 1850 bis 11. 3. 1864. \* 18. 3. 1820 Roskilde, 1843 Adj. Roskilde, 1845 Oberlehrer Slagelse, 1846 Oberslehrer Roskilde, 1864—1889 Rector der Haderslev Læreres Skole in Kop. † 1. 7. 1890 Kop. Berf. Schulschr. 60, 62, 66, 67, 71, 74, 78, 79.
  - 102. Lemboke, Christian Ludvig Edvard, Conrector 1850—11. 3. 1864.

    \* 15. 6. 1815 Kop., 1841 Adj. Bordingborg, 1841 Adj. Odense, 1864—1888 Haderslev Læreres Skole Kop., 1879 Dr. phil. honoris causa, † 20. 3. 1897 Frederiksborg. Verf. Schulschr. 72.
  - 103. Krarup=Hansen, Christian Johan Lodberg, Subrector 1850 bis 11. 3. 1864. \* 27. 4. 1817 Arnum, 1844 Lehrer Christianshavn, 1848 Abj. Sorö; sebte seit 1864 in Kop., 1868—1878 Lehrer an der kommunalen Latin= og Realskole Fredericia, † 1895 Kop.
  - 104. Manicus, Dr. phil. Theodor Emil, Collaborator 1850—31. 10. 1853.
    \* 8. 5. 1823 Thorshavn, 31. 10. 1853 Subrector Schleswig, 1873 bis 1896 Redakteur der "Berlingske Tidende".
  - 105. Fibiger, Johannes Henrik Tauber, 5. Lehrer u. P. am Herzog Hans-Hospital, 15. 12. 1853—2. 10. 1859 Collaborator. \* 27. 1. 1821 Ryköbing, 2. 10. 1859 Kap. Kop. Garnisonkirche, 1874 P. Vallensved bei Næstved, später Oenslev und Eskoldstrup (Falster), † 13. 11. 1897. Verf. Schulschr. 63—65, 67, 68, 75.
- 106. Teilmann, Peter, 7. Lehrer 1850—1. 9. 1851. \* 5. 7. 1824. War 1862 Landinspecteur.
- 107. Bloch, Waldemar Antonius, 6. Lehrer August 1851, 5. Lehrer 15. 12. 1853, 16. 7. 1856—11. 3. 1864 Collaborator. \* 9. 5. 1821 Roskilde, 1864—1866 Stundenlehrer an der Schule Roskilde, 1866—1870 Kop. Haderslev Læreres Skole, 1870—1885 Rector der Latin= og Realsskole Fredericia, 1884—1902 Rector der Metropolitan=Skole Kop., † 10. 2. 1907. Berf. Schusscher 73, 76.
- 108. Kroper, Henrik Adolf, 8. Lehrer 8. 1851, 6. Lehrer 15. 12. 1853 bis 24. 4. 1862. \* 14. 3. 1823 Fohl bei Gramm, A. Ripen 1842, 1849 Lehrer das., 1862—1873 P. Ugilt u. Taars (Aalborg), 1873—1878 Tilst-Kastel, 1878 Taarnby (Amager) † 27. 5. 1910.
- 109. Grönlund, Carl Christian Howit, 8. Lehrer 31. 10. 1851—11. 3. 1864. \* 14. 7. 1825 Bordingborg, 1864—1886 Lehrer Kop. Has derslev Læreres Skole, 1880—1901 angestellt an der Brauerei "Gammel Carlsberg Laboratorium", † 1901.
- 110. Dorph, Poul, Adj. 2. 9. 1852—11. 3. 1864. \* 26. 4. 1824 Fredensborg, 1864—1890 Lehrer Kop. Haderslev Læreres Skole, 1889 bis 1890 als Rector, dann Lehrer an der "Mariboes Skole" Kop., † 1907 Kop. (Berf. Schulschr. 79b.)
- 111. Thaarup, Seminarist, Stundenlehrer von August bis Oktober 1853.

- 112. Jessen, Leutnant, Stundenlehrer 1853 bis Januar 1860 (vorher Bürgerschule Sonderburg), 1860 Schullehrer und Cantor Harlev bei Aarhus.
- 113. Jacobsen, Johann Christian, Stundenlehrer 1853. \* 2. 8. 1825 Lundtoft, Schüler der Anstalt: A. Mich. 1847, stud. K. 20. 10. 1847, 1854 Katechet Christianshavn, 1861 P. Boel, 1864 Starup, 1894 emeritert, † 27. 4. 1898 Waaken.
- 114. Afchlund, John, Abj. 3. 3. 1854—11. 3. 1864. \* 9. 12. 1826 Kop. Berf. Schulschr. 69, 70.
- 115. Dorph, Jens Peter Christian, 8. Lehrer 6. 7. 1857—11. 3. 1864. \* 27. 7. 1822 Biborg, 1864—1890 Lehrer Kop. Haderslev Læreres Skole, dann Mariboes Skole Kop., † 1900.
- 116. Möller, Christian Frederik Christopher, Abj. 29. 9. 1856 bis 11. 3. 1864. \* 25. 11. 1830 Kjerteminde, 1864—1884 Lehrer Kop. Haderslev Læreres Skole, † 1884.
- 117. Selmer, Frederik, Stundenlehrer Herbst 1856, Adj. 1. 7. 1858 bis 11. 3. 1864. \* 7. 11. 1825 Sondergaarde (Körup) bei Ussens, 1864—1872 Lehrer Kop. Haderslev Læreres Skole, 1872—1880 P. Sonder=Næraa (Fünen), 1880 Averti u. Festrup (Seeland), † 15. 8. 1887.
- 118. Iversen, Conrad, cand. philol., Stundensehrer 1857, Abj. 30. 4. 1858 bis 11. 3. 1864. \* 19. 9. 1833 Stevest bei Had., 1864—1875 Lehrer Kop. Haderslev Læreres Skole, 1875—1881 Obersehrer Horsens, 1881—1889 Rector das., 1889—1902 Rector Frederiksborg Skole, † 1919. Berf. Schulschr. 77.
- 119. Johansen, Jensinius, Collaborator 16. 2. 1860—11. 3. 1864, 8. 3. 1860—1870 P. am Herzog Hans-Hospital. \* 7. 10. 1827 in Naksskov, 1854 Katechet Kop. Bor Frelsers-Kirke, 1866—1870 Director der dänischen Realschule in Had., 1870 entlassen, 1870 P. Odense, 1887 Svaninge (Fünen) (Biographie von Ax. Carstens in "Haandbog i det nordssessigske Sporgsmaals Historie").
- 120. Krollpfeifer, Bildhauer, Zeichenlehrer 1860-11. 3. 1864.
- 121. Schönberg, Premierleutnant, Lehrer für Turnen und Schreiben 1860 bis 11. 3. 1864. Später Hauptmann in Kop., Turnlehrer Kop. Haberslev Læreres Skole.
- 122. Dest, A., cand. philos., Silfslehrer 11. 1861-11. 3. 1864.
- 123. Gregersen, Emanuel Tauber, Abj. 17. 7. 1862—11. 3. 1864. \* 21. 2. 1824 Aalborg, 1864—1874 Lehrer Kop. Haderslev Læreres Skole, † 1874.
- 124. Simonsen, cand. theol., Stundenlehrer 1862.
- \* 125. Jessen, Peter Hinrich, Rector 1864 bis Ostern 1889. \* 28. 10. 1817 Quars, 1846 Collaborator K., 1853 Rector Glückstadt, als Geheimer Regierungsrat Ostern 1889 in den Ruhestand, † 6. 8. 1892 K. Berf. Schulschr. 80, 87.

- 126. Jessen, Christian Peter, Conrector 1864—1876. \* 22. 2. 1813 Quars, 1837—1840 Hilfslehrer Glückstadt und K., 1846 Collaborator Flensburg, 1851 entlassen, 1860—1864 Privatdocent für klass. Philosogie K., 1876 emeritiert, † 6. 10. 1888 K. Berf. Schulschr. 82, 83.
- 127. Petersen, Detlev Friedrich, Subrector 1864 bis Ostern 1879. \* 7.
  12. 1810 Habye bei Wittensee, Kirchspiel Bünsdorf, Gymn. Flensburg, 1840 deutsche Realschule Had., 1843—1850 Rector Tondern, 1851 Privatschule K., 1863 Institutsvorsteher Marne, Ostern 1879 pensioniert, † 23. 11. 1884 Had. Verf. Schulsche 84.
- 128. Bolbehr, Johann Christian Heinrich, Collaborator 1864—1870. \* 25. 12. 1824 K., 1854 Hilfslehrer Altona Gymn., 1855—1864 Lehrer Rendsburg Realgymn., 1870 Subrector Schleswig, 1877 Prof. Berf. Schulschr. 85.
- 129. Behrns, Dr. H., Oberlehrer 1864—1866. \* 2. 11. 1835 Maßleben (Schleswig), 1860 Hilfslehrer Köln Friedrich Wilhelm-Gymn., 1860 bis 1862 Hamm i. W., 1863 Wehlar, † 21. 12. 1866 Had.
- 130. Harty, Detlef, Oberlehrer 1864—1877. \* 1815 Hufum, 1854 Lehrer Töftrup (Angeln), Lehrer Kopenhagen St. Petrischule, 1858 bis 1864 Lehrer Neumunster Realschule, 1877 pensioniert, † 18. 9. 1883 Flensburg. Berf. Schulschr. 91.
- 131. Siemonsen, Dr. Ludwig, Obersehrer 1864—1901. \* 16. 7. 1840 Husby (Ungeln), † 8. 3. 1901 Had. Berf. Schusschr. 81. (über S. vgl. Schusschr. 112.)
- 132. Brauneiser, Julius Gottlieb Lebrecht, Oberlehrer 1864—1870.

  \* 7. 3. 1840 Had., Schüler der Anstalt: A. 1858, 1870 in die Heilsanstalt in Schleswig, † 7. 5. 1871.
- 133. Bolquardsen, Dr. Christian August, Obersehrer 1864 bis Mich. 1868.

  \* 6. 10. 1840 Had., Schüler der Anstalt: A. 1858, 1868—1874 ord.
  Lehrer Potsdam Gymn., 1874—1879 ord. Professor der Geschichte K.,
  1879—1897 Göttingen, 1897—1912 K., † 1. 8. 1917 das.
- 134. Müller, Philipp, Lehrer 1864 bis Mich. 1872. \* 11. 7. 1808, 1837 Lehrer Quistrup, 1848 Küster und Lehrer Hoptrup, 1849 entlassen, 1866 fest angestellt, Mich. 1872 pensioniert. Bgl. Magers Pädas gogische Revue XXV (1850), S. 220—221.
- 135. Bollert, Beinrich, Lehrer 1864-1. 10. 1886. 1. 10. 1886 penfioniert.
- 136. Petersen, Dr. Johann Peter Julius, 11. 5. 1866—7. 3. 1897. \* 21. 12. 1835 Klipleff bei Apenrade, Hauslehrer in Mexiko, 7. 3. 1897 pensioniert, † 24. 4. 1909 K. Berf. Schulschr. 86.
- 137. Bandholdt, Hilfslehrer, 10. 1866 bis Mich. 1867, vorher K. Mäde henschule, Mich. 1867 Berlin Centralturnhalle.
- 138. Geibel, Dr. Emanuel, Hilfslehrer 10. 1866, Oberlehrer 7. 1867 bis Oftern 1896. \* 15. 7. 1838 Detmold, 1864—1865 Hamm i. W. Gymn., Oftern 1896 in den Ruhestand getreten, †. Berf. Schuls sch. 88.

- 139. Dreesen, Georg, Hilfslehrer Oftern 1867. \* 2. 4. 1842 Rendsburg, bis 1864 Lehrer Kop., Mich. 1876 Lehrer an der militärischen Unterrichtsanstalt Kop.
- 140. Eggers, Silfslehrer, Mich. 1867 bis 1. 7. 1868.
- 141. Ravn, Dr. Carl Wilhelm Georg Friedrich, cand. prob. und wiss. Hilfslehrer Mich. 1868—1870. \* 22. 3. 1841 Gravenstein Schüler der Anstalt, Abitur 1861.
- 142. Krey, Peter Heinrich, Candidat 13. 6. 1870 bis 7. 1870. \* 1. 4. 1846 Rödemis bei Husum, 7. 1870 bis 6. 1871 in Frankreich, 1871 bis 1874 Candidat Sonderburg und Berden, 1874—1876 Oberlehrer Striegau (Schlessen) Gymn., 1876—1897 Privatdocent K., Göttingen, Freiburg i. B., Genf und Leipzig 1897—1919 Privatgelehrter Oresden, † 24. 10. 1919 das.
- 143. v. Fischer=Benzon, Dr. Rudolph Jacob Diedrich, wiss. Hisselhrer 29. 7. 1870, Oberlehrer Ostern 1874. \* 2. 2. 1839 Westermühlen bei Hohn (Kreis Rendsburg), 1865—1866 Privatdocent K., 1869 bis 1870 Meldorf, Ostern 1874 bis Mich. 1878 Oberlehrer Hum, 1878—1893 K. Gymn., 1. 7. 1893 Bibliothekar Landesbibliothek K., + 18. 7. 1911 Wyck auf Föhr. Verf. Schulschr. 89, 90.
- 144. Beckmann, Adolf, Mich. 1870 bis Oftern 1889. \* 20. 5. 1823 Schleswig, 1854—1856 L. Meldorf, 1856—1858 Glückstadt, 1858 bis 1864 Meldorf, 1864—1870 Subrector Schleswig, Oftern 1889 pensioniert, † 10. 2. 1898 Had.
- 145. Steinvorth, Johannes, Candidat Mich. 1870, Oberlehrer Mich. 1871 bis Oftern 1875. \* 30. 7. 1845 Lüneburg, Oftern 1875 bis Oftern 1913 Rector (Director) der höheren Bürgerschule, später des Realprogymn. Löwenberg (Schlesien), Oftern 1913 emeritiert. Verf. Schulsch. 89, 90.
- 146. Kupsch, Probandus 1870-1871.
- 147. Wiegand, Dr. Wilhelm, Oberlehrer Ostern 1871 bis Mich. 1872.

  \* 7. 1846 Hersfeld, 1870—1871 Probandus Altona, Mich. 1872
  Hujum Gymn., Mich. 1880 Rendsburg, Mich. 1882 bis Mich. 1914
  Flensburg Gymn., lebt Flensburg.
- 148. Reinhardt, Dr. Leopold, Probandus Mich. 1872, Oberlehrer Oftern 1873 bis Mich. 1878. \* 18. 2. 1850, Mich. 1878—1883 Oberlehrer Bunzlau (Schlesien) Gymn., 1883—1893 Oberlehrer, 1893—1919 Gymnasialdirector, Geheimer Studienrat Dels (Schlesien), 1919 pensioniert.
- 149. Segeberg, Christian, Q. an der Vorschule Mich. 1872 bis 1. 7. 1894. \* Tondern, 1. 7. 1894 pensioniert.
- 150. Hagge, Dr. Rolf Eginhard Freimund Karlmann, Oberlehrer Oftern 1874 bis Oftern 1906. \* 16. 11. 1845 Glückstadt, Altona Realschule, 1. 4. 1906 pensioniert, † 19. 4. 1909 Flensburg auf der Reise.

- 151. Frerichs, Dr. Hermann, Probandus Oftern 1875 bis Oftern 1876.

  \* 1. 8. 1853 Norden (Oftfriesland), 1. 12. 1874 Hilfslehrer Izehoe,
  Oftern 1877 bis Oftern 1880 ord. L. Neumünster, Oftern 1880 bis
  Mich. 1887 Greifenberg i. P., seit Mich. 1887 Director des Reals
  gymnasiums, Geheimer Hofrat Eisenach.
- 152. Cords, Wilhelm, Probandus Oftern 1876 bis Oftern 1877, Oftern 1878 Oberlehrer Glückstadt, jetzt Studienrat a. D. das.
- 153. Wolff, Emil Hermann Friedrich, Oberlehrer Mich. 1876 bis Mich. 1885. \* 3. 1845 Westerstede, 1867—1868 Privatschule zu Weener (Ostfriesland), 1870 Jever Gymn., 1871 ord. L. Hildesheim Gymn., Mich. 1885 Altona Gymn., 1. 10. 1893 bis Mich. 1909 Director Schleswig Domschule, † 3. 11. 1909 als Emeritus in Hannover Geheimer Regierungsrat.
- 154. Hartwig, Christian, Zeichenlehrer Mich. 1876 bis Mich. 1910. \* 22. 8. 1847 Niederdoteleben bei Magdeburg, 1. 10. 1910 pensioniert, lebt Had.
- 155. Bertheau, Dr. Friedrich, Mich. 1877 bis Oftern 1881. \* 6.5. 1851 Göttingen, Oftern 1875—1876 Probandus Altona, Mich. 1876 bis Mich. 1877 Hufum Gymn., Oftern 1881 bis Oftern 1911 Ratzeburg Gymn., † 30. 3. 1919 Göttingen.
- 156. Funck, Dr. Anton, Probandus Mich. 1877 bis Oftern 1878. \* 1854 Aurich, Oftern 1878 K. Gymn., 1898 Director Sondershausen Gymn. und vortragender Rat für das höhere Unterrichtswesen, 1913 Director, Geheimer Studienrat, Magdeburg Domgymn.
- 157. Hunrath, Heinrich Karl, Oberlehrer Oftern 1878 bis Mich. 1885.

  \* 2. 4. 1847 Frankenberg, 1872 L. Marburg Höhere Bürgerschule,
  1873 Clückstadt Gymn., Mich. 1885 bis Oftern 1905 Rendsburg,
  † Kassel. Berf. Schulschr. 93—95, 97.
- 158. Godt, Dr. Christian, Obersehrer Ostern 1878 bis Mich. 1884. \* 18. 3. 1853 Mannheim, Schüler der Anstalt, A. Mich. 1872, Mich. 1876 bis Ostern 1878 Probandus Altona Gymn., Mich. 1884 Obersehrer Altona Gymn., † 17. 12. 1913. Berf. Schulschr. 92.
- 159. Schröder, Nis Ankjer, Probandus Oftern 1879, Oberlehrer 14. 5. 1882 bis Oftern 1919. \* 2. 10. 1849 Gramm, Schüler der Anstalt, Abit. Oftern 1870, seit Oftern 1919 Studienrat a. D. Flensburg. Verf. Schulschr. 113, 114, 118.
- 160. Volkmar, Karl, Probandus Ostern 1881 bis Mich. 1881. \* Aurich, Ostern 1880 bis 1881 Probandus Ratzeburg Gymn.
- 161. Petersen, Dr. Christian, Probandus Mich. 1881, Hilfslehrer Mich. 1882 bis Ostern 1883. \* 3. 10. 1855 Flensburg, Ostern 1883 bis Mich. 1885, ord. L. Rendsburg, seit Mich. 1885 Prof. Plön.
- 162. Erichsen, Dr. Jens, Probandus Mich. 1881 bis Mich. 1882. \* 13. 10. 1856 had., Schüler der Anstalt, A. Ostern 1874, Mich. 1882 hilfs.

- lehrer Altona, Rector Garding, 1. 4. 1903 Oberlehrer Sondershausen, † 27. 9. 1911.
- 163. Langla, Heinrich, Probandus Mich. 1882 bis Mich. 1883. \* 10. 2. 1857 Had., Schüler der Anstalt, A. Ostern 1875, Studienrat Naumburg Lyzeum, seit 1. 8. 1920 Lector an der Staatsschule in Tondern.
- 164. Kehr, Dr. Huldreich, Probandus Oftern 1883, Hilfslehrer Mich. 1883 bis Oftern 1884. \* 1858 Ruhla bei Eisenach, 1882 Probandus Hulum. Oftern 1884 Oberlehrer Altona Gymn., 28. 3. 1892 Director Hulum Gymn., Oftern 1899 Director Brandenburg Ritterakademie und Domherr des Hochstiftes Brandenburg, 1919 pensioniert. Berf. Schulschr. 96.
- 165. Wassner, Dr. Julius, Probandus Mich. 1883 bis Mich. 1884.

  \* 3. 12. 1859 Had., Mich. 1884 bis Mich. 1893 Rendsburg, Mich.
  1893 Director Razeburg, 5. 1906 Director Lichterfelde Gymn., 1909
  Provinzialschulrat Kassel, 1909 Berlin, 1912 Director des Provinzialschulcollegiums und Oberregierungsrat Königsberg, 1913 Magdeburg.
- 166. Clausen, Dr. Hans Friedrich, Oberlehrer Mich. 1884 bis Mich. 1885. \* 25. 12. 1854 Boßberg bei Husum, 1883—1884 Hilfslehrer Plön, Mich. 1885 Rendsburg, nach 1904 Rendsburg, jetzt emeritiert.
- 167. Wolff, Dr. Emil, Probandus Mich. 1884 bis Mich. 1885. \* 14. 4. 1859 Schwartau.
- 168. Nadolni, Karl Friedrich Erdmann, Candidat Mich. 1884 bis Ostern 1886. \* 3. 3. 1858 Neufahrwasser bei Danzig, Schüler der Unstalt, U. Ostern 1877, 1883—1884 Probandus Razeburg, 1896 Seminarlehrer Tondern, jeht Prorector Ütersen Seminar.
- 169. Jensen, Dr. Arthur, Probandus Mich. 1885 bis Mich. 1886. \* Sonderburg, ging nach Amerika.
- 170. Göcker, Dr. Carl Friedrich Gottlieb, Oberlehrer Mich. 1885 bis Oftern 1899. \* 12. 12. 1842 Holtrup bei Minden, 1867 Probandus Herford, 1868—1873 Ratgeburg, 1873—1885 Rendsburg, Oftern 1899 Claustal Gymn., 1. 4. 1904 pensioniert, lebt in Kassel.
- 171. Macke, Reinhold Hermann, Oberlehrer Mich. 1885 bis Mich. 1903.

  \* 28. 2. 1846 Sorau (N.=L.), Mich. 1870 bis Mich. 1885 Plön, Mich.
  1903 Königshütte (Schlef.), 1906 bis Oftern 1909 Hanau, Oftern
  1909 pensioniert, lebt in Wiesbaden. Verf. Schulschr. 98, 100, 101, 105.
- 172. Dunker, Conrad, Oberlehrer Mich. 1885—1. 5. 1905. \* 13. 4. 1858, Mich. 1883 bis Mich. 1885 Hilfslehrer Husum, 1. 5. 1905 Rends-burg. Berf. Schulschr. 99, 106, 110.
- 173. Rindfleisch, wiff. Silfslehrer Oftern 1885 bis Oftern 1886.
- 174. Tamm, Karl Alfred Christoph, wiss. Hilfslehrer Ostern 1886 bis Mich. 1886. \* 13. 6. 1857 Eddelak (Süderdithm.), Mich. 1884 bis 1885 Probandus Wandsbek, Mich. 1885 wiss. Hilfslehrer Rendsburg, Mich. 1886 Flensburg Gymn., Studienrat das.

- 175. Carstens, Dr. Carl, Oberlehrer Mich. 1886—14. 6. 1920. \* 22. 1. 1857 Schleswig, Probandus Ostern 1882 bis Ostern 1883 Flensburg, 1. 7. 1883 Oberlehrer das., Studienrat, jetzt auf Wartegeld gesetzt, lebt in Flensburg. Berf. Schulschr. 119.
- \* 176. Möller, Dr. Wilhelm, wiss. Hissehrer Mich. 1886 bis Ostern 1891, Director Mich. 1911— 14. 6. 1920. \* 9. 3. 1861 Rendsburg, Mich. 1885 bis Mich. 1886 Probandus Ratzeburg, Ostern 1891 bis Ostern 1898 Oberlehrer Altona Realgymn., Ostern 1898—1. 11. 1909 K. Gymn., 1. 11. 1909—1. 7. 1910 schultechnischer Mitarbeiter beim Provinzialschulkollegium in Schleswig, 1. 7. 1910—1. 10. 1911 schultechnischer Mitarbeiter beim Provinzialschulkollegium in Magdeburg, 14. 6. 1920 Studiendirector K. Gymn. Verf. Schulsch. 102.
- 177. Valentiner, S., Probandus Oftern 1887 bis Oftern 1888. +.
- \* 178. Oftendorf, Abolf, Director Oftern 1889—27. 3. 1895. \* 2. 8. 1845 Bolmarstein i. W., 1868 Kloster U. L. Fr. Magdeburg, 1870 Schleswig Domschule, 1882 Rector Neumünster Realchule, 1. 4. 1895 Director Bunzlau Gymn. (Waisen- und Schulanstalt), † als Geheimer Regierungsrat. Berf. Schulschr. 103, 106.
  - 179. Sach, Dr. August, Oberlehrer (Prof.) Oftern 1889—1. 4. 1906. \* 28. 1. 1837 Kesdorf, 1862 Lehrer an der russischen Gesandtschaft in Kop., 1864 Schleswig Domschule, 1873 Oberlehrer und 1886 Professor, 1. 4. 1906 emeritiert, lebt in Lübeck. Verf. Schulschr. 104, 107, 110.
  - 180. Schulze, Dr. Ernst, Probandus Mich. 1888, wiss. Hilfslehrer Ostern 1889—1. 1. 1893. \* 21. 12. 1861 Domhof bei Razeburg, 1. 1. 1893 bis Ostern 1893 Hilfslehrer Rendsburg, Ostern 1894 bis Joh. 1905 Hum, seit Joh. 1905 Director Heide O.=R.
  - 181. Ingwersen, Sönke, wiss. hilfslehrer Oftern 1889—1. 4. 1892.
     \* Langenhorn, 1. 4. 1892—1. 1. 1894 Oberlehrer Husum, 1. 1. 1894 bis 15. 12. 1907 Rendsburg, † 15. 12. 1907.
- 182. Hinrichsen, Probandus Mich. 1889, wis. Hilfslehrer Mich. 1890 bis Ostern 1893. \* 1863 Schleswig, Ostern 1893—5. 10. 1897 Oberslehrer Izehoe, † 5. 10. 1897 Had.
- 183. Seidel, Dr. Karl, wiss. Hissehrer Oftern 1891—1. 7. 1892. \* 15. 3. 1858, 1. 7. 1892 Obersehrer Hujum, Studienrat.
- 184. Stölting, Johs. Heinr. Wilh, wiss. Hissehrer 8. 1892, Oberlehrer Ostern 1896—21. 12. 1902. \* 23. 3. 1858 Tankenrade, Ostern 1889 bis Ostern 1890 Probandus und bis 8. 1892 wiss. Hissehrer Flensburg Gymn., 21. 12. 1902 Oberlehrer Plön, 1905 Sonderburg, seit Ostern 1910 Altona Gymn.
- 185. Mensing, Dr. Otto, wiss. Hilfslehrer 11. 1893 bis Ostern 1894.

  \* 28. 7. 1868 Lütjenburg (Holstein), Ostern 1894—1897 wiss. Biffslehrer Flensburg, seit 1898 Obersehrer K. Gymn., seit 1903 Privatdozent für deutsche Phisologie an der Universität in K., Studienrat.

- 186. Ruhsert, Otto, Vorschullehrer 21. 5. 1894 bis Ostern 1896. \* 7. 5. 1872 Heilshoop.
- \* 187. Zernecke, Alfred, Director 1. 6. 1895—30. 4. 1898. \* 13. 1. 1860 Leipzig, 1883—1894 Oberlehrer Posen Friedrich= Wilhelm= Gymn., 1894 Oberlehrer Krotoschin, 1. 4. 1898 Director Charlottenburg Kaiser= Friedrich=Schule, Studienrat. Berf. Schulschr. 109.
  - 188. Fengler, Dr. Martin, wiss. Hilfslehrer Ostern 1896 bis Ostern 1899.

    \* 27. 3. 1866 Löwenberg (Schles.), Seminarjahr Flensburg, Probejahr Wandsbek, wiss. Hilfslehrer Eutin, Ostern 1899 bis Mich. 1900 wiss. Silfslehrer Husum, Oberlehrer, später Professor Meldorf, 1919 pensioniert.
  - 189. Hing, Heinrich, Borschullehrer Ostern 1896, Lehrer am Gymn. 1908 bis Ostern 1920. \* 19. 2. 1876 Brammer (Kr. Rendsburg), Ostern 1920 Lehrer Elmshorn Realschule.
  - 190. Hoff, Ferdinand, Vorschullehrer Ostern 1897—14. 6. 1920. \* 30. 11. 1876 Flensburg, 1920 Vorschullehrer K. Gymn.
  - 191. Haack, Dr. Otto Hinrich Johannes, wiss. Hissehrer Mich. 1897 bis Ostern 1899. \* 3. 12. 1865 Lunden (Norderdithm.), Seminarjahr Mich. 1895 bis Mich. 1896 Altona R.-G., Probandus Mich. 1896 bis 1897 Wandsbek, seit Ostern 1899 Oberlehrer Altona-Ottensen Oberrealschule, Studienrat.
- \* 192. Spanuth, Dr. Friedrich Johannes, Director 2. 8. 1898—1. 8. 1911.

  \* 3. 8. 1857 Hannover, 1879—1885 wiss. Hissehrer, später Obersehrer Ratzeburg Gymn, 1896 Oberlehrer K. Gymn., Director Sonserburg Realprogymn., 1. 8. 1911 Director Flensburg Gymn. und Realgymn., Geheimer Studienrat. Berf. Schulschr. 112.
  - 193. Pintschovius, Julius Aemilius, Oberlehrer 10. 1899—1. 4. 1900.

    \* 20. 7. 1849 Strasburg (Brandenburg), Probandus 1876 Kottbus, Königsberg i. N., 1878 Segeberg Realprogymn., 1. 4. 1900 Rendsburg Gymn., † 1909. Berf. Schulschr. 111.
  - 194. Spiecker, Hans Wilhelm Franz, Oberlehrer Oftern 1899—1. 10. 1909.

    \* 27. 12. 1865 Strassund, Probandus 1894—1895 Husum, Hilfslehrer Blankenese, Wandsbek, seit 1. 10. 1909 Oberlehrer Flensburg Gymn., Studienrat.
  - 195. Lange, Dr. Wilhelm Marius, Oberlehrer 1. 10. 1899 bis 1. 4. 1912.

    \* 10. 10. 1864 Flensburg, Seminarjahr Mich. 1891 Flensburg,
    Probandus Mich. 1891 Plön, wiss. Hissehrer das. 1892—1899, seit
    1. 4. 1912 Oberlehrer Flensburg Gymn. und Realgymn., Studienrat.
    Berf. Schulschr. 115.
  - 196. Stüve, Dr. Wilhelm Christian Heinrich Karl, wiss. Hissehrer 1. 10. 1900, Oberlehrer 1. 4. 1912 bis 1. 10. 1914. \* 26. 8. 1872 Schwerin, 1899—1900 wiss. Hissehrer Schleswig, Meldorf, K. Realschule, seit 1. 10. 1914 Flensburg Cymn., Studienrat.

- 197. Meyersahm, Dr. Hans, Obersehrer 1. 10. 1901 bis Oftern 1907.

  \* 25. 9. 1867 Oldenburg i. H., Seminarjahr 1892—1893 Flensburg

  Bymn., Probandus K. Gymn. 1893—1894, Hissehrer das. 1894,

  1901 Obersehrer Husum, seit Ostern 1907 K. Gymn., Studienrat.

  Berf. Schulschr. 117.
- 198. Kallenbach, Hermann, Probandus 23. 10. 1902, Oberlehrer 6. 1904 bis 1. 8. 1905. \* 1875 Breslau, 1. 8. 1905 bis Oftern 1908, Oberlehrer Hufum, † 28. 4. 1908 Lüttich.
- 199. Wegemann, Dr. Georg, Oberlehrer 1. 1. 1903 bis 1. 10. 1905.

  \* 20. 7. 1876 Izehoe, 1. 4. 1902 Oberlehrer Plön, 1. 10. 1905
  Rendsburg Gymn., seit 1. 4. 1910 K. Oberlyzeum und Lyzeum I, seit 1907 Privatdocent an der Universität in K., Studienrat.
- 200. Weber, Max, wiss. Hilfslehrer 10. 1903, Oberlehrer 6. 1904—1910, vorher wiss. Hilfslehrer Breslau Elisabeth-Gymn., 1910 bis Ostern 1913 Oberlehrer Rendsburg, Ostern 1913 emeritiert.
- 201. Shliebs, Walter, wiss. Hisslehrer 9. 1. 1904 bis 1. 4. 1904. \* 1. 10. 1877, 1. 4. 1904 wiss. Hisslehrer, 1. 4. 1905 Oberlehrer Halberstadt städt. Oberrealschule, lebt als Studienrat das.
- 202. Sieck, Johannes, Lehrer am Gymn. 1. 4. 1905 bis Mich. 1908.

  \* 3. 10. 1878 Sieck (Landkreis K.), 1900—1901 China-Feldzug, 1901—1904 Schleswig und Meldorf Gymn., seit Mich. 1908 Altona Gymn., gefallen 27. 9. 1918 bei Cambray.
- 203. Jensen, Jens, Cand. d. h. L. 4. 4. 1905, Oberlehrer 1. 4. 1906 bis 5. 4. 1908. \* 23. 2. 1873 Maasbüll (Nordfriesland), 1904 Seminarjahr K., Schleswig, † 5. 4. 1908 Had.
- 204. Swane, Dr. Wilhelm, Seminarjahr 4. 4. 1905 bis 1. 10. 1906.
   \* 2. 10. 1880 Flensburg, Seminarjahr 1. 10. 1904 bis 1. 4. 1905
   Ultona Gymn., seit 1. 10. 1906 Obersehrer Flensburg Oberrealschule.
- 205. du Roi, Adolf, Seminarjahr 11. 7. bis 1. 10. 1905. \* 14. 6. 1862, Seminarjahr K. Gymn., ausgeschieden aus dem höheren Schuldienst 1907.
- 206. Jessen, Dr. Jes, Seminarjahr 1. 8. bis 30. 9. 1905, Oberlehrer 1. 5. 1907 bis 1. 4. 1919. \* 26. 2. 1877 Koldenbüttel, 1905 Seminarjahr K., 1906 Probandus Flensburg, seit 1. 4. 1919 Studienrat Meldorf.
- 207. Lindig, Dr. Franz, Oberlehrer 1. 10. 1905 bis 1. 10. 1919. \* 4. 3. 1877 K., 1903 Seminarjahr Altona und Meldorf, 1904 Probandus Meldorf und Flensburg, seit 1. 10. 1919 Studienrat Plön.
- 208. Huettner, Max, Oberlehrer 1. 10. 1905 bis 31. 12. 1910. \* 14. 4. 1877 Oldenburg, 1903 Seminarjahr Altona, 1904 Probandus Sondersburg, seit 1. 1. 1911 Oberlehrer Rendsburg.
- 209. Gotthard, Mag, Cand. d. h. L. Ostern bis 1. 10. 1906. \* 10. 9. 1880, seit 1. 10. 1907 Oberlehrer Schleswig Domschule.

- 210. Peters, Emil, Probandus Oftern bis Mich. 1906. \* 21. 7. 1877 Heide, Oftern 1905 bis Oftern 1906 Seminarjahr K. Gymn., Probandus Mich. 1907 bis Oftern 1908 Ratzeburg, seit Oftern 1908 Oberlehrer Neumünster.
- 211. Kraft, Dr. Albert, Probandus Pfingsten bis 1. 10. 1906. \* 21. 7. 1880, Seminarjahr Mich. 1903 bis Mich. 1904, Mich. 1906 Oberslehrer Schöneberg bei Berlin.
- 212. Hansen, Georg, Oberlehrer 1. 10. 1906 bis 8. 5. 1907. \* 19. 1. 1866 Husum, wis. Hissehrer Plön, Schleswig, K., 1. 4. 1904 Oberslehrer K. Gymn., † 8. 5. 1907.
- 213. Wiefe, Dr. Oskar, Probandus Mich. 1906 bis Mich. 1907. \* 23. 7. 1878; Marne Realschule, seit Mich. 1907 Oberlehrer Wittenberge.
- 214. Weiland, Christian, Probandus Mich. 1906 bis Mich. 1907. \* 14.
  2. 1879 Humptrup (Kreis Tondern), Seminarjahr Mich. 1905 bis Mich. 1906 Altona Chmn., Mich. 1907 wiss. Hilfslehrer K. Chmn., Ostern 1908 Oberlehrer Wandsbek, Ostern 1911 Sonderburg, Ostern 1914 Altona Chmn., seit Ostern 1919 Wandsbek.
- 215. Claussen, Hans, Probandus Mich. 1906, Oberlehrer 1. 10. 1907 bis Oftern 1920, \* 26. 1. 1878 Withwort (Kreis Eiderstedt), 1904 Seminarjahr Altona, Ostern 1920 Oberlehrer Ihehoe.
- 216. Personne, Heinrich, Seminarjahr 30. 5. 1906. \* 5. 10. 1879, Seminarjahr Altona Mich. 1905, Probandus Meldorf Mich. 1906, Mich. 1907 Oberlehrer Kiel, † 11. 11. 1909.
- 217. Wöller, Dr. Franz Richard Mar, Probandus 11. 1906 bis Oftern 1908. \* 26. 4. 1879 Gr.-Woltersdorf (Kreis Ruppin), Seminarjahr K. DR. D. 1906 bis 11. 1908, seit 1908 Oberlehrer Friedenau Gymn.
- 218. Schmidt, Dr. Harry, 8. 5.—1. 10. 1907.
- 219. Alsen, Julius, Seminarjahr bis 1. 7. 1907. \* 6. 3. 1880 Mehlby (Kreis Flensburg), 1907—1909 Seminarjahr, Probandus Flensburg Gymn., leit Oltern 1909 Oberlehrer Schleswig.
- 220. Schüncke, Dr. Emil, Seminarjahr 1907. \* 31. 12. 1881 K., 1. 4. 1907 Seminarjahr Altona Gymn., 1. 4. 1908 Probandus K. Gymn., Mich. 1909 Oberlehrer Meldorf.
- 221. Woldstedt, Otto, Oberlehrer 1. 10. 1907—19. 10. 1911. \* 20. 1. 1854 Helfingfors, 1882—1907 Oberlehrer Flensburg Gymn., † 19. 10. 1911.
- 222. Wolff, Emil Johann Wilhelm Ludwig, Oberlehrer 1. 10. 1907 bis 1. 10. 1912. \* 23. 2. 1878 Had., 1904 Seminarjahr Greifswald, 1905 Probandus Schlawe i. P., 1. 10. 1906 Oberlehrer K., städt. Realschule I, 1. 10. 1912 Oberlehrer Wandsbek Gymn. nebst Realschule.
- 223. Karstens, Julius, Oberlehrer 1. 10. 1907—1. 10. 1914. \* 14. 11. 1879 Schobüll (Husum), 1905 Seminarjahr Rendsburg, 1906 Probandus K., 1907 wiss. Histolehrer K. Gymn., 1. 10. 1914 Oberlehrer Flensburg Gymn., gefallen 6. 6. 1915.

- 224. Bemmer, Hugo, Seminarjahr 1. 10. 1907 bis Oftern 1908. \* 21. 4. 1881, Oftern 1907 Seminarjahr Flensburg Gymn., 1. 10. 1908 Probandus Sonderburg, jest Oberlehrer Siegen.
- 225. Hansen, Rudolf Carl Christian, Seminarjahr Ostern bis Mich. 1908, \* 27. 12. 1877 Glückstadt, Seminarjahr Mich. 1907 bis Ostern 1908 Altona Gymn., Probandus Mich. 1908 Altona Oberrealschule, Ostern 1909 Plön, wis. Hilselhrer Mich. 1909 Altona Oberrealschule, Mich. 1909 Obersehrer Plön, seit Ostern 1911 Altona Oberrealschule.
- 226. Langemann, Karl, Seminarjahr Oftern 1908 bis Herbst 1909.

  \* 6. 12. 1883, jest Oberlehrer Eckernförde.
- 227. Haake, Johann, Oberlehrer seit 1. 10. 1908. \* 25. 11. 1881 Oldensburg, Mich. 1907 bis 1908 Seminarjahr Altona, Ostern 1908 Prosbandus Glückstadt; jest Lektor an der deutschen Abteilung.
- 228. Albert, Kuno Friedrich, Borschullehrer 1: 10. 1908 bis Ostern 1920.

  \* 5. 4. 1887 Mehbye bei Kappeln, Ostern 1907 bis Mich. 1908
  Schleswig Domschule, Ostern 1920 Blankenese.
- 229. Petersen, Dr. Jürgen Karl, Seminarjahr 1909. \* 30. 12. 1879; Oberlehrer Katernberg.
- 230. Hoffmann, Dr. Paul, Seminarjahr 1. 10. 1909—1910. \* 1885 Eissleben, 1907 Seminarjahr Altona, Wandsbek, 1910 Oberlehrer Eckernförde.
- 231. Burk, Berthold, Seminarjahr 1909. \* 5. 1. 1882 Lichtenstein (Weinsberg, Württemberg), Mich. 1907 bis Mich. 1908 Seminarjahr Husum, Mich. 1908 Probandus K. O.-R. II.
- 232. Hansen, Dr. Leopold, Seminarjahr 1910. \* 25. 2. 1885 Flensburg, 1910 Sonderburg. Oberlehrer K. Gymn.
- 233. Bopsen, Dr. Lauritz, Oberlehrer 1. 10. 1910—14. 6. 1920. \* 1. 11. 1879 Schleswig, 1907 Seminarjahr Flensburg, wis. Hilfslehrer das. bis 1. 10. 1910, jetzt Studienrat Itehoe Realgymn.
- 234. Hauschildt, Dr. Hermann, Oberlehrer seit 1. 10. 1910. \* 18. 1. 1881 Westdorf (Süderdithmarschen), 1908 Seminarjahr K., 1909 Probandus Schleswig, jett Lektor an der deutschen Abteilung der Anstalt.
- 235. Langbehn, Heinrich. Sommer 1910. \* 4. 10. 1883, Oberlehrer Schleswig Gymn.
- 236. Schneider, Dr. Oskar, Probandus 1. 10. 1910, wiss. Hisselhrer 1. 4. 1911—1. 4. 1912. \* 23. 12. 1885 Halberstadt, 1909—1910 Seminarjahr Husum, Ostern 1912 Obersehrer Husum Gymn.
- 237. Geißler, Otto, Zeichenlehrer 1. 10. 1910 1. 10. 1914. \* 18. 7. 1884 Laurahütte (Oberschlefien), 1. 10. 1914 Danzig-Langfuhr Kronprinz-Friedrich-Wilhelm-Realgymn.
- 238. Schnack, Dr. Hans, Oberlehrer 1. 1. 1911—14. 6. 1920. \* 14. 1. 1880 Altona, 1906—1907 Seminarjahr K., Plön, 1907 Probandus Flenzburg, 1908 Oberlehrer Rendsburg, jett Oberlehrer Altona Oberrealschule.

- 239. Bierene, Dr. Wilhelm, wiss. Hilfslehrer 15. 4. bis 1. 8. 1911, 1. 8. 1911 Oberlehrer Wahlstatt Kadettenanstalt.
- 240. Kromphardt, Siegfried, Probandus 28. 7. 1911 bis Oftern 1912, wiss. Hilfslehrer Oftern 1912 bis Oftern 1918, Oberlehrer Oftern 1918 bis Oftern 1920. \* 24. 7. 1887 Schönebeck a. E., 1909—1910 Seminarjahr Husum, Probandus 1910—1911 Wandsbek, 1915 einsgezogen, bis Frühjahr 1920 in französischer Gefangenschaft, jeht Oberlehrer K. Gymn.
- 241. Herbst, Willi, Oberlehrer 1. 4. 1912 bis 1. 4. 1919. \* 17. 2. 1882 Windischhausen (Kreis Erfurt), 1908—1909 Seminarjahr Quedlinburg, 1909—1910 Probandus Naumburg, Mich. 1910 bis Ostern 1912 wis. Hissehrer Glückstadt, 1. 4. 1919 Oberlehrer Nordhausen Realgymn.
- 242. Geisel, Walter, Lehrer am Gymn. 1. 4. 1912 bis 14. 6. 1920. \* 18. 4. 1869 Groß-Drensen (Prov. Posen), 1899—1912 Lehrer Glückstadt Gymn., jett Lehrer Erfurt Realgymn.
- 243. Kohagen, Paul, Mittelschullehrer 1. 4. 1912 bis 17. 1. 1913. \* 11. 2. 1879 Mirow (Mecklenburg-Schwerin), 1. 10. 1902 bis 1. 4. 1912 Mittelschullehrer Parchim städt. Mittelschule, † 17. 1. 1913.
- 244. Faber, Wilhelm, Probandus 1. 4. 1912 bis 31. 3. 1913. \* 25. 8. 1886 Brooklyn, Seminarjahr 1911—1912 K. Gymn., 31. 3. 1913 Segeberg Realschule, Oberlehrer Schleswig Gymn.
- 245. Pahl, Heinrich, Probandus 15. 4. 1912 bis Oftern 1913. \* 8. 7. 1884 Schülldorf bei Rendsburg, Seminarjahr 1911—1912 Flensburg Gymn., Oberlehrer Glückstadt.
- 246. Laging, Bruno, Oberlehrer 1. 10. 1912 bis 18. 7. 1916. \* 15. 9. 1884 Kiel-Gaarden, Seminarjahr 1909 bis 1910 K. Gymn., Probandus K. Reformrealgymn. 1910—1911, wis. Hissehrer 1911 bis 1912 Rendsburg und Flensburg, gefallen 18. 7. 1916 bei Riga.
- 247. Folkers, Dr. Johann, Probandus 14. 1. 1913 bis Oftern 1913.

  \* 12. 3. 1887 Krummhörn (Oldenburg), Seminarjahr 1910 bis 1911
  Hufum, Probandus 1912 K. Reformrealgymn., Oberlehrer Rostock
  Realschule.
- 248. Oelrich, Dr. Wilhelm, Probandus 15. 3. 1913 bis 1. 4. 1914. \* 25. 11. 1887 Albersdorf (Dithm.), 1912—1913 Seminarjahr K. Oberrealschule I, jetzt Oberlehrer K. Realschule.
- 249. Plümer, Hans, Probandus 31. 3. 1913 bis 1. 10. 1914. \* 7. 6. 1885 K., 1912—1913 Seminarjahr K. Gymn., 1. 10. 1914 Oberslehrer Husum Lyzeum, 1. 10. 1917 Herne Progymn., seit 1. 10. 1919 Hersord Gymn.
- 250. Stoll, Dr. Otto, Probandus 7. 8. bis 1. 10. 1913. \* 14. 8. 1885 Luckenwalde, Seminarjahr Oftern 1912 bis Oftern 1913 K. Gymn., Probandus Oftern 1913 bis 7. 1913 Altona Oberrealschule, Mich. 1913 bis Oftern 1914 Probandus Altona Oberrealschule, Oftern 1914

- beurlaubt, Oftern 1919 aus dem Schuldienst ausgeschieden und zur Technik übergegangen, wohnt in Lauchhammer (Provinz Sachsen).
- 251. Klüver, Dr. Theodor, Probandus 29. 9. 1913—1. 4. 1914. \* 11. 6. 1888 K., Seminarjahr 1912—1913 Hufum, 1. 10. 1919—1920 Oberslehrer Apenrade.
- 252. Stadel, Dr. Otto, Probandus, 10. 10. 1913—1. 4. 1914. \* 1. 4. 1888 Ultona, Seminarjahr 1911—12 Wandsbek, Probandus Oftern 1914 bis 8. 1914 Ihehoe, seit Mich. 1917 Oberlehrer Ultona Gymn.
- 253. Wagenseil, Hermann, Zeichenlehrer, 1. 10. 1913—1. 4. 1914. \* 20. 10. 1887 Berlin-Weißensee.
- 254. Pohlmann, Dr. Wilhelm, Probandus 11. 3.—1. 5. 1914, wiss. his lehrer 12. 1914 bis Oftern 1919. \* 30. 6. 1888 Lüneburg, Seminarjahr 1912—1913 und Probejahr 1913—1914 Wandsbek, 10.—12. 1914 wiss. hissehrer K. Reform=Realgymn., Oftern 1916—12. 1918 eingezogen, Ostern 1919 Oberlehrer Izhehoe.
- 255. Mener, Dr. Wilhelm, Probandus 1. 4. 1914—24. 2. 1915, wiss. Sissens. Sehrer 12. 9. 1916—7. 11. 1916. \* 21. 8. 1888 Magdeburg, Semijahr 1912—1913 Wandsbek, Probandus 1. 10. 1913 Flensburg Gymn., 1914 eingezogen, 7. 11. 1916 Hisselhrer, 1. 4. 1917 Oberslehrer Flensburg Oberrealschule I.
- 256. Quasebarth, Richard, Probandus Ostern 1914—1915. \* 13. 12. 1885 Prigwalk (Brandenburg), Seminarjahr 1913—1914 K. Gymn., eingezogen Ostern 1915, 11. 4. 1919 Oberlehrer Neumünster Lyzeum.
- 257. Dethleffen, Johannes, 17. 4. 1914—1. 7. 1914, 1. 10. 1914—1. 10. 1919. \* 10. 9. 1890 auf Pellworm, Probandus 1913—1914 Glücks stadt, Had., Altona, 1. 10. 1919 Zeichenlehrer Eberswalde.
- 258. Tancré, Dr. Johannes, Oberlehrer 1. 10. 1914—6. 7. 1915. \* 1. 2. 1885 Unklam, Seminarjahr Oftern 1910—1911 Flensburg Gymn., Probandus Oftern bis Mich. 1911 Ultona, Realgymn., Mich. 1912 bis Oftern 1913 Flensburg Oberrealschule, eingezogen 1914, gefallen 6. 7. 1915 als Vizefeldwebel bei Boefinghoe, er ist nicht an der Unstatt tätig gewesen.
- 259. Unterhorst, Dr. Max, Seminarjahr Mich. 1914—1915, Probandus Mich. 1915—1916, wiss. Hisselfsehrer seit Mich. 1916. \* 6. 12. 1890 K., jeht Abj. an der deutschen Abteilung.
- 260. Möller, Friedrich, Probandus Mich. 1914, wiss. Silfslehrer Mich. 1915 bis Ostern 1916. \* 20. 3. 1889 Reumünster, Seminarjahr Mich. 1913—1914 Wandsbek, Ostern 1916 eingezogen, Studienassessor Wandsbek.
  - NB! Die Biographien der Lehrer 261-274 f. Abschn. VIII.
- 261. Witt, Fritz, Seminarjahr 1. 4.—1. 10. 1915.
- 262. Stahl, Dr. Sophus, Oberlehrer 1. 10. 1915 bis Oftern 1920. Berf. Schulschr. 119.

- 263. Achelis, Dr. Thomas Otto Hermann, Seminarjahr 1. 4. 1916—1. 4. 1917, Probandus 1. 4.—1. 10 1917, Studienassessor seit 1. 10. 1917, jett Adj. an der deutschen Abteilung. Berf. Schulschr. 119.
- 264. Wilchens, Dr. Johannes, Oberlehrer 1. 10. 1916-1. 10. 1919.
- 265. Jacob, Dr. Anton, Oberlehrer 1. 10. 1917—14. 6. 1920, jetzt Studienrat Healgymn.
- 266. Römer, Hermann, Probandus 1. 10. 1917-1. 4. 1918.
- 267. Lützenkirchen, Franz, Studienassessor Mich. 1918-14. 6. 1920, jetzt Studienrat K. Gymn. Berf. Schulschr. 119.
- 268. Kröger, Dr. Hugo, Studienassessor seit Oftern 1919, jetzt Abj. an der deutschen Abteilung,
- 269. Hellwig, Dr. Karl, Studienassessor seit Oftern 1919, jetzt Abj. an der deutschen Abteilung.
- 270. Stahmer, Studienreferendar Oftern bis 1. 7. 1919.
- 271. Better, Dr. Richard, Studienassessor 1. 7.—1. 10. 1919, jest Studiensrat Flensburg Gymn.
- 272. Kaiser, Studienreferendar 1. 10. 1919-14. 6. 1920, jett Studienreferendar K. Oberrealschule I.
- 273. Senk, Zeichenlehrer 1. 10. 1919-14. 6. 1920.
- 274 Schulte, Hildegard, Kandidatin des höheren Lehramts 10. 5. bis 14. 6. 1920, jett Kandidatin K. Oberlyzeum I.

# Die Abiturienten des Johanneums

1567 - 1863.

Bon Thomas Otto Uchelis.

#### E 302 4

# Vorbemerkung.

A. Zur Sammlung der Namen der Abiturienten der Haderslebener Gelehrtenschule standen an handschriftlichen Quellen — Nr. 1—4 im Archiv der Schule — zur Verfügung:

- 1. Eine Anzahl orationes valedictoriae aus den Jahren 1715, 1722, 1724, 1725, 1726 und 1728.
- 2. Akten über Stipendien, welche an ehemalige Abiturienten aus den Jahren 1802 bis 1808 verliehen worden sind.
- 3. "Protokoll über die Zeugnisse, welche den von der Gelehrtenschule zu Hadersleben zur Akademie abgehenden Jünglingen ertheilt worden sind. Angefangen zu Michaelis 1808 während der Bakanz des Rektorats. C. A. Brauneiser."

Enthält 135 Zeugnisse in lateinischer (doch zwei in deutscher) Sprache von Michaelis 1808 bis Michaelis 1847, geschrieben von C. A. Brauneiser's Hand; es folgt in demselben Bande:

"Maturitätszeugnisse für die, welche seit der Reconstruktion der Schule in Hadersleben 1864 zur Universität abgegangen sind."

Dieser Abschnitt umfaßt 34 Zeugnisse in deutscher Sprache, geschrieben von P. H. Jessen's Hand.

4. "Fortegnelse over Disciplene i den lærde Skole i Haderslev efter dennes Omdannelse til en dansk Skole" I (1850 bis April 1858), Il (April 1858 bis Oktober 1863).

Beide Bände, die alle in die Anstalt 1850—1863 aufgenommenen Schüler umfassen, hat Sören Bloch Thrige geschrieben.

- 5. Die Kirchenbücher Nordschleswigs, das Haderslebener Physikatsarchiv, das Archiv der Schule der Brüdergemeinde in Christiansfeld, Studentenstammbücher und andere handschriftsliche Quellen sind herangezogen worden. Pastor Thomas Matthiesen (Flensburg) hat seine reichen Sammlungen aus der Kirchenbüchern Nordschleswigs dem Buche zugute kommen lassen; bis 1800 zeugt wohl jede Seite von seinem unermüdlichen Sammelsleiß. Was ich brieflichen Mitteislungen zu danken habe, kann hier nicht aufgeführt werden; nur Herrn Pastor em. Barsöe's (Odense) Hilfsbereitschaft möchte ich doch erwähnen.
- B. Gedruckte Quellen (vgl. T. O. Achelis, Schülerverzeichnisse höherer Lehranstalten Deutschlands (Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte, Heft 26; Leipzig 1920) S. 62) wurden benutzt:
  - 1. Die Schulschriften der Anstalt für die Jahre 1757, 1763, 1765, 1768, 1774, 1785, 1786, 1789, 1828—1847, 1851 bis 1863; vgl. Abschn. VII dieses Buches. Eine Ergänzung bietet für das Jahr 1827 die "Chronik der Universität Kiel und der Gelehrtenschulen in Schleswig und Holstein im Sommerhalbjahr 1827".
  - 2. Die alten Haderslebener Zeitungen: Nachrichten vom Baltischen Meere. Had. 1765—1767. Lyna. Eine Wochenschrift. Had. 1797—1848. Danne-Virke, et Ugeblad for Hertugdömmet Slesvig. Had. 1838—1864.

Nordslesvigsk Tidende. had. 1848-1850.

Die beiden Vorgänger der Lyna: Maaneds Correspondenten, Had. 1790, und Haderslev Maanedsskrift til almeennyttige Kundskabers Udbredelse, Had. 1794, enthalten keine Nachrichten über die Schule.

3. Zahlreiche Spezialliteratur, am meisten die freilich oft unzuverlässigen Nachrichten von P. Rhode, Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse, Kjøbenhavn 1775. Anderes ist gelegentlich angeführt worden.

- 4. Die Matrikeln folgender Universitäten:
  - Bafel: Otto Krarup, 3. S. S. B. 40 (1910), S. 502-504.
  - Bologna: A. Wezel, 3. S. H. 21 (1891), S. 295.
  - Frankfurt a. O.: Publikationen aus den K. Preuß. Staatsarchiven, Bd. 32, 36, 49: Ernst Friedländer (1887, 1888, 1901).
  - Greifswald: Publikationen aus den K. Preuß. Staatsarchiven, Bd. 52, 57. Ernst Friedländer (1893, 1894).
  - Hamburg: C. H. W. Sillem, Matrikel des akademischen Gymnanasiums in H. 1613--1883 (1891).
  - Seidelberg; Töpke und hingelmann, Die Matrikel der Universität S., Bb. 1-7 (1884, 1886, 1893, 1902, 1904, 1907, 1916).
  - Herborn: Beröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau, Bd. 5: Gottfried Zedler und Hans Sommer (1908).
  - Jena: Die Eggerpte aus der ungedruckten Matrikel dankt der Lefer mit mir der Bute des herrn Bibliotheksekretars Emil herfurth.
  - Riel: Franz Bundlach, Album 1665—1865 (1915).
  - Ronigsberg: Publikationen des Bereins für die Geschichte von Ostund Westpreußen: Georg Erler, Bd. 1 u. 2 (1908, 1917).
  - Kopenhagen: S. Birket=Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel I, II, III (1894, 1894. 1912).
  - Leipzig: Codex diplomaticus Saxoniae regiae XVI, XVII, XVIII: Erler, Matrikel der Universität L. (1895, 1897, 1902).
    - Georg Erler, Die jüngere Matrikel der Universität  $\Omega$ . 1559 bis 1809 (1909).
    - A. A. Becker, Danske og norske Studerende ved Universitet i Leipzig indtil 1660. RKS. II 3 (1861), S. 512—528.
  - Marburg: H. Kerdam, K. S. V. R. 1. Bb. (1901—1903), S. 281 bis 286.
  - Rostock: Abolph Hofmeister, Matrikel der Universität R., Bd. 1-5 (1889, 1891, 1895, 1904, 1912).
  - Straßburg: Urkunden und Akten der Stadt S., 3. Abt.: Gustav Knod, Bd. 1—3 (1897, 1897, 1902).
  - Wittenberg: C. Förstemann, D. Hartwig, K. Gerhard, Album Academiae Vitebergensis, Bd. 1—3 (1841, 1895, 1905).
    - 5. F. Rordam, De Danskes Studier in Bittenberg, NAS. I. 3 (1858), S. 455-479; NAS. IV. 1 (1861), S. 70-98.

Sophus Stahl hat sich der langwierigen Aufgabe unterzogen, für mich die deutschen Matrikeln, welche während der Besetzungszeit von Nordschleswig mir nicht zugänglich waren, zu excerpieren. Die Hamburger Matrikel hat B. A. Müller für mich durchgesehen.

In der Zeit bis 1828, wo die jährlichen Schulprogramme beginnen, ist es sehr oft unmöglich, festzustellen, ob ein Nordschleswiger, dessen Name sich in einer Universitätsmatrikel findet,

die Kaderslebener Belehrtenschule besucht hat oder nicht. gab bis gur "allgemeinen Schulordnung für die Bergogthumer Schleswig und Holftein" vom 24. August 1814, welche in § 3 die Belehrtenschulen beschränkte (F. M. Rendtorff, Schleswigholsteinische Schulordnungen: SVSHKB. I. 2 [1902], S. 145), manche Schulen im Lande, welche ihre Zöglinge gur Universität entließen, — 1795 waren es noch 14 1) —, 3. B. in Sommerstedt (vgl. die Schulschrift Nr. 3 und die Anmerkung zu der Ubiturientenliste für die Jahre 1708-1750), Sonderburg, Iondern und Christiansfeld; manche Nordschleswiger sind privatim vorgebildet worden, andere besuchten Lateinschulen in den Berzogtumern, 3. B. das Altonaer Chriftianeum, oder in Danemark, besondes aus dem Törninglehn die Ripener Domschule, seltener die Koldinger Gelehrtenschule. So nahm 3. B. J. Jörgensen, Sønderindske Aarboger 1892, S. 142, an, daß Erasmus Lautrup (\* 15. 3. 1782 Inrstrup, theol. A. 24. 10. 1800 (7185), Rop. 28. 2. 1806; 1808 Diak. had., 1809 hofpitalprediger das., 25. 8. 1848 emeritiert, † 12. 9. 1857) Schüler der Haderslebener Belehrtenschule gewesen sei. Aber dies ist nicht der Fall, wie Lautrups handschriftliches curriculum vitae S. 18, dessen Kenntnis ich Herrn Paftor em. Nic. C. Nielsen in Flensburg verdanke, lehrt: "Nun wollte mein Vater keinen hauslehrer haben, da er durch 5 verschiedene Personen schlechtes Blück gemacht hatte, so entstand die Frage: wohin? in die lateinische Schule in Hadersleben wollte er mich nicht haben, denn der damalige Rektor Brincken gefiel ihm nicht, er sagte: Der Kerl ist ein Jacobiner und verdirbt seine Schüler durch seine Revolutionsideen. - So mußte ich nach Schleswig wandern zu dem alten Rektor Es= march und so wurde ich nach einem halben Jahr Primaner in Schleswig 1798 au Ostern." Alle Schüler, die nachweislich das Haderslebener Johanneum besucht haben, tragen hinter der laufenden Nummer einen Stern, alle, die nachweislich nicht in Hadersleben gur Schule gingen, sind in die Unmerkungen verwiesen.

Die Nordschleswiger, welche die Ripener Domschule bessucht haben, hat B. Bloch in der Indbydelsesskrift Ribe 1920

<sup>1)</sup> Lor. Hinrichsen, Progr. Schleswig 1902, S. 4.

5. 33—66 gesammelt: Fortegnelse over Sønderinder dimitterede fra Ribe Katedralskole (200 Namen). Nachträge dazu hoffe ich bald zu geben. Die Schüler der Sommerstedter Lateinschule 1710—1750 werde ich sammeln in: Personalhistorisk Tids=skrift 1921.

Ein Kollegiatstift gab es in hadersleben mindestens seit 1273, es unterstand dem Schleswiger Bischof. Die Marienkirche ist ecclesia collegiata et parochialis. Um 11. Juli 1466 bestätigte Papst Paul II. die Stiftung eines Lektorats in theologia, das 1465 fundiert war, sicut in multis ecclesiis Almanie solitum est (C. M. A. Matthiessen, Aktstykker til Oplysning om Kannikecollegiet i Haderslev for Reformationen; Aarsberetninger II. 1 (1856) S. 40, vgl. H. v. Schubert, \$B\$586. I. R. 3 [1907], S. 356 A. 1). Die Lektur, welche eine Zeitlang unbesetzt war, wurde 1511 von dem Dompropsten Johannes Wulff wiederhergestellt (Jessen, 355B. 9, 106). Nach= dem 1527 die Bettelmönche aus der Stadt vertrieben waren, wurde auch das Kollegiatstift bald aufgehoben. "De Schole hir tho Haderschleff wort verwostet, und ginck alles unordentlichen tho beth up des Erwirdigen hern doctoris Euerhardi Wijdensee tokumpst" heißt es in dem Bericht des Propsten Georgius Boetius Agricola (= Jörgen Bone, vgl. 1538; NAS II. 267 ff.). Uls Pring Christian, der spätere König Christian III. die Reformation in Hadersleben einführte, trug er auch Sorge für die Schulen, aber nach dem Tode seines Baters, Friedrich I., wurde er in schwierige Verhältnisse verwickelt und von den Herzogtumern entfernt; der 1541 geplante Bau eines neuen Schulhauses unterblieb. 1544 wurden die Herzogtümer geteilt, sein jüngerer Bruder, herzog hans der Altere, erhielt hadersleben.

Bor der Begründung der Trivialschule durch Herzog Hans haben studiert:

<sup>1424. ?</sup> Rennaldus de Hamersleue, stud. Rost. 5. 6. 1424, zum Baccalaureus promoviert 1434.

<sup>1435. ?</sup> Bogem, Johannes de Scherbeke, stud. Rost. 16. 3. 1435. (Wohl Ripenser.)

<sup>1436.</sup> Nicolai, Johannes de Hadersleue, stud. Rost. 25. 5. 1436.

<sup>1438. ?</sup> Kanne, Frater Nicolaus de Scherbeke, stud. Rost. 24. 5. 1438. (Wahrscheinlich Ripenser.)

- 1443. Winoldi, Johannes, de hadersleue, stud. Rost. 7. 7. 1443. Blimester, Laurencius, de hadersleue, stud. Rost. 7. 7. 1443.
- 1467. Stark, Nicolaus, de Hadersleue, stud. Rost. 9. 10. 1467. (Wohl N. Sterk, ca. 1486—1482 Domherr Had.; SVSHKG. II R. 6. Bd., S. 491.)
  - Johannis, Thomas, de Hadersleue, stud. Rost. 9. 10. 1467.
- 1468. Blambeke, Nicolaus, de Hadersleue, stud. Rost. 16. 5. 1468.
- 1476. Juel, Martinus, de Hadersleue, stud. Rost. 23. 4. 1476.
- 1478. Nicolai, Johannes, de Hadersleue, stud. Rost. 17. 10. 1478.
- 1479. Hentman, Johannes, de Hadersleue, stud. Rost. 5. 7. 1479. 1480. Rosandi, Nicolaus, de Hadersleue, stud. Rost. 21. 5. 1480.
- 1483. ? Stute, Nicolaus, de Hadeleria, stud. Rost. 8. 4. 1483.
- 1485. Wennynk, Nicolaus, de hadersleue, ftud. Roft. 29. 4. 1485.
- 1495. ? Rusche, Marquardus, de Hadeleria, stud. Rost. 23. 11. 1495. ? Bonsan, Hinricus, de Hadersseria, stud. Rost. 23. 11. 1495.
- 1497. Holfte, Ricolaus, de Hadesleue (!) Blesvicensis dioec., stud. Rost. 3. 5. 1497.
- 1500. Smyt, Johannes, de Haderslee, stud. Rost. 7. 4. 1500 (Szmyt, Johannes de Haderslee 8. 1500), 1503 promoviert zum Magister (vielleicht Sohn des "Gregorius smit", welchen 1485 die Inschrift am oberen Rande des Taufbeckens der Had. Marienkirche nennt; dieser wird es sein, welcher 14. 10. 1482 die Anwartschaft auf das Kantorat erhielt; SVSHKB. II R. 6. Bd., S. 336).
- 1503. Anckers (Anckersen), Petrus, stud. Rost. 22. 9. 1503, Bologna 1507; ca. 1510—1523 P. Fjelstrup (SBSHB. II. R. 6. Bd., S. 343, 472). 27. 10. 1520 Domherr Had. (SBSHBB. II. R. 6. Bd., S. 486). ? Deteke, Bernardus, de Hadeleria, stud. Rost. 26. 11. 1503.
- 1505. Bagge, Petrus, de Hadersleue, stud. Rost. 10. 9. 1505.
- 1508. Anuten, Seuerinus, de Hadersleue, stud. Rost. 13. 10. 1508.
- 1510. van der Wisk, Johannes, de Hadersl., stud. Rost. 28. 3. 1510. (Wohl I. von der Wisch, Domherr Had. † ca. 1516; SBSHKG. II. R. 6. Bd., S. 492, vielleicht Sohn des Henneke v. d. W. tho Egelsbüll [= Eisbüll] 1475, Jensen, Statistik S. 1684).
- 1511. Rode, Ricolaus, Had., stud. Rost. 14. 7. 1511. Laurentius, Hensacker de Hadersl., stud. Rost. 10. 10. 1511. (Aus dem Dorf Heisagger im Amt Had.)
- 1512. Storm, Beorgius, Had., stud. Rost. 20. 4. 1512.
- 1516. Eggerdt, Mathias, Had., stud. Rost. 17. 10. 1516.
- 1532. Schmidt, (Fabritius) Iacobus, Hadersleuen, stud. Witt. 1532, Professor a. d. Univ. Kop. (Ein Iacob Smit † 1564 als P. Ösby, KS. III, I 1 [1874] S. 73.)
  - Benner, Petrus aus Gjenner, stud. Witt. ca. 1532, promov. 16. 2. 1540, 1546 Hofprediger Had., 1548 P. und Propst Apenrade, † Ostern 1584 (vergl. Roodt, Benträge I [1744] S. 29—32).

- 1538. Boetius, Georgius Agricola, Holfatiensis (= Jörgen Boie); (Vater Lorenz P. Wilstrup), stud. Witt. 1538, 1540—1548 Professor paedagogicus a. d. Univ. Kop., 1548 Hofprediger Herzog Hans d. A., Had., und P. Wilstrup, 1560 Propst Had., † 1. 5. 1569. (DBL. II 472.)
- 1539. Matthie, Joannes, Had., stud. Rost. 23. 8. 1539. Bielleicht Bater des L. 3.
- 1541. Caepargarde<sup>1</sup>), Nicolaus [Johannis], Had., stud. Rost. 6. 5. 1541, Udj. 10. 7. 1544 Wonsbeck (Archiv Wonsbeck), † 1580 Dienstag n. Trinit. (KB. Aastrup.)

  Jacobi, Johannes, Had., stud. Rost. 6. 5. 1541.

  Lunthe, Petrus, Had., stud. Rost. 6. 5. 1541.

  Stuer, Georgius, Had., stud. Rost. 6. 5. 1541, Witt. 30. 3. 1542.

  \* Had., P. Hammeleff, † 1561 das.
- 1542. Ricolai, Jacobus, Had., stud. Rost. 20. 3. 1542 und 19. 3. 1545. Christiern, Christophorus, de Haderschleue, stud. Rost. 10. 8. 1542.
- 1545. Jacobus, Johannes, Hatterslebiensis, stud. Witt. 26. 4. 1545.
  Symon, Hoeptorpe, Had., stud. Rost. 27. 4. 1545. Aus Hoptrup
  (Bruder des Noe 1548), wahrscheinlich Rhodes "Hr. Simon" (S. 325 sf.).
- 1547. Dlaui, Petrus, Sader[s]lauenfis, ftud. Roft. 11. 11. 1547.
- 1548. Noe, Hoffdorp, Had., stud. Rost. 1. 5. 1548. Aus Hoptrup (Bruder des Symon 1545). (Noe ist Umbildung des dänischen Namens Noie.) Ancher (Ankersen, Ancharius), Iohannes, Had., stud. Rost. 25.7. 1548, zu Magister promoviert (Haterslevensis) 20. 9. 1552. \* 1527, 1554 Udj. und dann P. Starup, † 20. 1. 1602.
  Iohannis, Nicolaus, Had., stud. Rost. 19. 12. 1548.
- 1551. Canutus, Johannes, Had. ex Holfatia, stud. Rost. 6. 1551, Witt. 24. 2. 1555.
- 1556. Winter, Samuel, de Wonfiddel, stud. Roft. 6. 5. 1556.
- 1559. Lagonis, David, Holfatienfis, stud. Rost. 4. 1559. (= Lagesen, Lauesen<sup>2</sup>), Bruder des Dampo L. 1566), P. Tyrstrup, † 1565. Bilhadius, Laurentius, Had.: L. 2. Petri, Laurentius, Had., stud. Witt. 17. 10. 1529.
- 1560. Kröger, Nicolaus Iohannis, Had., stud. Rost. 2. 1560. \* Aastrup, ca. 1560 P. Ozenwatt, † ca. Ostern 1603 das. (KB. Aastrup, anders Jensen, Statistik 223.)

<sup>1)</sup> Der Name Caspergaard ist in W. heimisch (Rhode S. 284 f.), wo die nach dem Hof genannte Pastorenfamilie C. 1535—1659 im Amt war, 1760 starb sie aus (Oldekop [1906] VI 111, Trap [1864] S. 51).

<sup>2)</sup> Ein Ivarus Laghidon findet sich schon 26. Iuni 1334 (C. M. A. Matthiessen, Diplomatarium collegii Canonicorum Hadersleviensium [1856] S. 3), in den Anhängen zu Waldemars II. Erdbuch (1231, O. Nielsen, Liber census Daniae [1873] S. 84) Laghi in Thysyssel.

Dalius, Ricolaus, Had., stud. Rost. 2. 1560. Aus Dalby bei Kolsding? 1560 Adj., dann P. Heils, † 1602 oder 1603 das.

? Stegemannus, Benedictus, Apenradensis, stud. Rost. 5. 1560.

Persenius, Christophorus, Had., stud. Witt. 26. 6. 1560.

- ? Heinsenius, Erasmus, Had., Conrector Schleswig 1567, † 14-4. 1603 das. (vgl. A. Sach, die schola trivialis in Schleswig, Progr. 1873, S. 22.)
- 1561. Weinerus, Johannes, Had., stud. Witt. 19. 6. 1561.
- 1563. Bramsen (Branisius, Brantius), Knud (Canutus), Hadderslebensis, L. 7.

Stapel, Laurentius, Sad., promoviert Roft. 11. 1563.

- 1564. Nicolai, Andreas, stud. Witt. 24. 7. 1564.
- 1566. Lagonis, Dampo, stud. Witt. 27. 7. 1566. Dambe kommt als Borname noch vor (Bruder des David C. 1559). ca. 1570—1605 P. Aller, † 1605.

## Begründung der Haderslebener Gelehrtenschule 1567 1).

- 1. 1567. Theopilus (!), Michael, Had., stud. Rost. 8. 1567. Bielleicht 2. 14.
- 2. Johannis, Thomas, Had., stud. Rost. 8. 1567. 1581—1599 P. Fjel-strup, † 11. 1599 (RB. Aastrup, fehlt bei Rhode u. a.).
- 3. 1568. Thomae, Matthias, haderulebienfis, stud. Roft. 4. 1568.
- 4. Torchelii, Nicolaus, had., stud. Rost. 5. 1568 (= Terkelfen).
- 5. Ericius, Georgius (= Jörgen Erichsen), \* 1535 Had., stud. Witt. 26. 7. 1568. 1571 Bischof Stavanger, † 5. 6. 1604 Bergen.
- 6. 1571. Schomaker, Georgius, stud. Witt. 29. 4. 1571. 1612 Kantor Domschule Schleswig.
- 7. 1572. Schröder, Stephanus, stud. Witt. 9. 7. 1572.
- 8. 1573. Sauber, Joannes, Sad., ftud. Roft. 3. 1573.
- 9. Jacobus, Petrus, stud. Witt. 6. 4. 1573, Rost. 2. 1575: L. 12 († 1606 P. Arrild?).
- 10. Broningius, hermannus, stud. Witt. 6. 4. 1573.
- 11. Jacobi, Michael, Had., stud. Rost. 5. 1573.
- 12. 1574. Olai (Olanus, Olavius), Nicolaus, stud. Rost. 6. 1574, Magister das. 28. 4. 1578. 1579—1584 Rektor K., P. Handewitt 1591 bis 1623, † 1626. Bgl. L. 19??
- 13. 1575. Simonis, Wolfgang Holfatus, L. 15.
- 14. 1576. Simonis, Noa Holfatus, stud. Rost. 3. 1576. Ca. 1580—1607 P. Hoptrup, † 1607 (die Jovis p. X. Trinit. terrae mandabatur funus

<sup>1)</sup> Die Gründungsurkunde ist zulett hrsg. von R. A. Schröder, Quellen und Forschungen V [1917], S. 217—222.

Amelongus, Joachimus, Hadleuenfis, stud. Witt. 30. 4. 1572 (ob aus Had. ?, vielleicht aus Hadeln).

Domini Nohae Simonis animarum apud Hoptorpenses pastoris, AB. Uastrup).

- 15. 1578. Brun, Christianus, Sad., stud. Rost. 4. 1578.
- 16. Jacobi, Andreas, Had., stud. Rost. 4. 1578. Wohl A. Jacobsen aus Scherrebeck (also wohl Ripenser), 1586 Diak. das., 1590 P. Visby, 1598—1616 P. Scherrebeck, † 1616 das.
- 17. Weinerus, Petrus, Sad., ftud. Roft. 4. 1578.
- 18. Beorgius, Nicolaus, Had., stud. Rost. 5. 1578.
- 19. Boethius, Georgius, Had., stud. Rost. 5. 1578. Georg Bonsen aus Wilftrup, 1580 Udj. und später P. das., + ca. 1603.
- 20. 1579. Harderus, Johannes, Had., stud. Rost. 10. 1579.
- 21. Lagonius, Johannes, Sad., stud. Rost. 11. 1579.
- 22. 1581. Angarius, Angarus, Had. Holfatus, stud. Rost. 7. 1581.
- 23. Uncharius, Marcus, haterslebenfis Danus, ftud. Witt. 30.9. 1581 : Q. 18.
- 24. 1582, Boetius, Johannes, Holfatus, stud. Witt. 19. 4. 1582.
- 25. Oberbergk, Johannes, stud. Witt. 4. 12. 1582.
- 26. 1583. Johannes, Antonius, Had. Holf., stud. Rost. 6. 1583.
- 1584. Helvaderus, Nicolaus (Niels Hansen), \* 27. 10. 1565 Helewatt, A. 1584, dann in Lüneburg, Lübeck, Riga, stud. Rost. 1. 1588. 1590—1609 P. Hellewatt, 1631 Kalenderschreiber Kop., † 1634 das. (Rohde S. 532, Carstens JSHB. XVI, 337, Falcks Archiv V [1847], S. 471 ff.).
- 28. Brantius, Antonius, Had., stud. Rost. 5. 1584.
- 29. Simonis, Marcus, \* Hoptrup, stud. Rost. 5. 1584, Witt. 1587. 1588 Conrector Flensburg, 1592—1622 Diak. Tondern, † 17. 1. 1622 das.
- 30. 1587. Brunus, Canutus, Had., ftud. Roft. 5. 1587.
- 31. Bruno, David, Had., stud. Rost. 5. 1587, Witt. 7. 10. 1588. Bgl. L. 22.
- 32. 1588. Ancharius, Paulus, Had., stud. Rost. 9. 1588.
- 33. Ancharius, Petrus, stud. Witt. 7. 10. 1588.
- 34. 1589. Simonis, Detlevus, Had., stud. Rost. 4. 1589. Fromius, Detleuus, stud. Witt. 6. 7. 1590. (Identität ergibt sich daraus, daß der aus Hoptrup stammende Mag. Detlef Simonis, der 1597 P. in Nustrup wurde, sich aus From oder Fram nennt. Seinen Tod meldet KB. Uastrup 11. 1615:.. sepeliebatur M[a]gsiste]r Ditlephus Framius, ecclsesiae] dei gsuae] est] Nwstrup pastor vigilantissimus).
- 35. 1590. Caspari, Olaus, Had., stud. Rost. 6. 1590, Witt. 3. 6. 1592.
- 36. Hegeman, Johannes, Had., stud. Rost. 6. 1590, Witt. 3. 6. 1592, ca. 1594 bis ca. 1607 P. Halk (K. Rechn. B. Wilstrup).
- 37. 1591. Damponis, Lago. \* Aller (Sohn des D. Lagonis 1566), stud. Witt. 15. 3. 1591, 1605 P. Aller, † 1634.
- 38. 1592. Battus, Antonius, Had., ftud. Basel Apotheker in Had. (vgl. Rhode S. 532 o.) ? KB. Uastrup 1595, die Veneris n. Remin. sepultus est Antonius Battus, pharmocopola Haderslebianus, wird sein Bater sein.

- 39. Bravius, Henricus, stud. Witt. 1. 5. 1592.
- 40. 1593. Corvinus, Ivarus, Had.: 2. 30.
- 41. Barsoenius, Georgius, Had., stud. Witt. 24. 6. 1593. Aus Fjelstrup. 1600 P. das., ca. 1645 folgte sein Sohn, vgl. 1638 (Rhodes falsche Angaben berichtigt KB. Aastrup).
- 42. Lassus, Laurentius (Johannis), Had., stud. Witt. 24. 6. 1593: L. 32.
- 43. Jacobaeus, Johannes, Sad., stud. Rost. 7. 1593: 2. 29.
- 44. 1594. Matthias, Hieronymus, Had., stud. Leipzig 23. 4. 1594, wohl gleich: M., stud. Witt. 15. 8. 1595.
- 45. Sylvius, Johannes, stud. Witt. 26. 5. 1594.
- Schröderus, Johannes, Had., stud. Rost. 8. 1594, Witt. 29. 10. 1594:
   2. 36.
- 47. Holstius, Ivarus, Had., stud. Witt. 17. 12. 1594.
- 48. 1595. Rhodius, Johannes, Had., stud. Witt. 23. 9. 1595.
- 49. 1596. Fossius, Laurentius, stud. Witt. 24. 9. 1596, 1602 Abj. Stepping, 1607 P. das., † 1640.
- 50. Dalius, Matthias, Had., stud. Rost. 11. 1596, 1602 P. Heils (Nachfolger seines Baters), + 1652.
- 51. 1597. Schnellius, Johannes, stud. Rost. 4. 1597, Witt. 23. 6. 1600, Basel 1603 (ein Iohann Schnell aus Tondern ist 1598 Diak., 1600 P. Oldensworth: E. Carstens, Stadt Tondern [1861] S. 249).
- 52. Ellingius (Elingius), Canutus, stud. Rost. 5. 1598, Witt. 23. 6. 1600.
- 53. 1598. Christiani, Dionysius, stud. Witt. 3. 7. 1598. (= Dines Christensen), 1601 Adj. Tyrstrup, 1603 P. das., † 1626 oder Ansfang 1627.
- 54. Spies, Jacobus, Had., stud. Rost. 8. 1598.
- 55. 1601. Sterius, Georgius, Had., stud. Rost. 7. 1601, Georg Stuhr (Sohn des Stud. 1541), 1607 P. Hameleff (G. St. Henrici bei Rhode, S. 415 ist fassch), † ca. 1630.
- 56. Jacobaeus, Georgius, stud. Witt. 3. 8. 1601, "divini verbi apud Hatterslebienses Minister" (KB. Aastrup), 1616 P. Moltrup, † ca. 1624. (Bgl. aber auch Nachrichten vom Baltischen Meere 1765, S. 29).
- 57. Eginouius, Johannes, stud. Rost. 10. 1601: Ω. 35.
- 58. 1602. Boethii, Jacobus, er agro Slewicenfi (!), stud. Witt. 5. 1602.
- 59. 1603. Uncharius, Christianus, Had., stud. Rost. 5. 1603.
- 60. 1604. Michaelius, Hinricus, Had. (Sohn des L. 14), stud. Frankfurt a. D. 1604, Magister Kop. 12. 5. 1607: L. 38.
- 61. ? Bramsen, Anders (Andreas), (Sohn des L. 7), Pfingsten 1607 bis 1656 P. Osby, † 1656.
- 62. 1605. \* Canuti, Wilhadius, \* Haderslebiensis Holsatius (\*\* geändert aus Brandt Sunderburgensis), stud. Rost. 5. 1605, 1611 P. Loit, † 16. 11. 1636.
- 63. Martini, Wilhelmus, Buchholm Holfatus, stud. Rost. 5. 1605 Wilhelm Mortensen (KB. Aastrup: Guilelmus Martini) aus Buchholm

- (Büchholm: Sondername für das am Wasser gelegene Pastorat Wittstedt), wo sein Vater Morten P. war († ca. 1610, Rhode S. 410). Wilhelm M. P. Wittstedt 1610 (Januar: KB. Aastrup "Huidsöe"). Dazu stimmt Rhodes Nachricht (S. 410): "Skrev sig med Tilnavn Wiksöe"; Hardespropst, † ca. 1657.
- 64. Dalius, Andreas Heilfensts Holfatus, stud. Rost. 5. 1605. Aus Heils, 1612—1655 P. Hoptrup, † 1655.
- 65. 1608. Hold, Jessenus, Had., stud. Rost. 6. 1608, Greifswald 1. 3. 1610.
- 66. Bberinus, Marcus, Sad., stud. Rost. 6. 1608.
- 67. 1611. Regmann, Andreas, Sad., ftud. Leipzig 16. 10. 1611.
- 68. 1612. Nyssenus, Petrus, Sad., stud. Roft. 4. 1612: 2. 41.
- 69. Laurentius, Johannes, Had., stud. Rost. 4. 1612.
- 70. 1613. Dalius, Ricolaus, Had., stud. Rost. 3. 1613, Kop. 19. 8. 1613. Uus Heils (nicht Hoptrup, Rhode S. 404). 1642 P. Rustrup, † 1652 (nicht 1653).
- 71. Cugenius, Christianus, Had., stud. Rost. 3. 1613 = Olcenius, Christ., Hadersleb. Sazo, stud. Leipzig 1617 (= Ougen).
- 72. Dalius, Laurentius, Had., stud. Rost. 3. 1613, Hamburg 14. 9. 1613.
- 73. Schroderus, Christianus, Had., stud. Rost. 8. 1613.
- 74. ? Randulfus, Enevaldus Nicolai (Enevold Nielsen R., "mentes at være en Søn af Kong Chr. 4" Biberg II 634). \* 18. 2. 1595 Had., Magister, Informator des Prinzen Friedrich auf seiner Auslandsreise, 1627 P. Roskilde Domkirche, † 30. 4. 1666 (vgl. Giessing, Iubel-Lærere I [1779] S. 360, 365 A.)
- 75. 1614. Rhodius, Georgius, Had., stud. Rost. 5. 1614, Hamburg 14. 8. 1615, Kop. 20. 9. 1620.
- Brun, Christianus, Had., stud. Rost. 5. 1614. Wohl P. Schottburg 1616—1654.
- 77. 1615. Niffenus, Eibaldus (= Theobaldus), Had., stud. Rost. 6. 1615, Hamburg 6. 7. 1615.
- 78. ? Jacobaeus, Andreas Lintrupius Holfatus, stud. Kop. (?), Rost. 11. 1617, Greifswald, 24. 2. 1622 promoviert das., ?—1668 P. Linstrup, 1651 Hardespropst (K. Arch. Lintrup, Rhode falsch), † 1668 (vielleicht Ripenser).
- 79. Köndig (Köndicker), Nicolaus. \* 8. 3. 1597 Had., stud. Kop. 1618, Rost. (11. 6. 1619), Witt. (1. 7. 1619), Kop. 1621, L. Gramm, dann Ripen, 1625—1639 P. Moltrup, † 4. 12. 1647 Assens (Biogr.: Nacherichten vom Baltischen Meere 1766, S. 85—86).

<sup>1608.</sup> Hake, Conradus, Hedersleben, stud. Leipzig 23. 4. 1608 (wohl mit Unrecht aufgenommen von X A. Becker, Danske og norske Stude-rende ved Universitetet i Leipzig: NAS. II 3 [1861] S. 522).

<sup>1611.</sup> Amilus, Georgius, Hederslebiensis, stud. Leipzig 16. 10. 1611 (wohl mit Unrecht von Becker – vgl. zu 1608 — aufgenommen S. 523).

- 80. 1618. Und [reae], Ricolaus, Hatthersleb, stud. Kop. 19. 3. 1618.
- 81. Tolnerus, Nicolaus, stud. Kop. 1. 5. 1618.
- 82. Ancharius, Johannes, Had. \* 1597 Starup, stud. Rost. 6. 1618, Kop. 16. 4. 1623, 1625 Hauptpastor und Propst Apenrade, † 12. 2. 1630 an der Pest.
- 83. 1619. Schroder, Ancharius, Hadersleb. Holsatus, stud. Leipzig 1619.
- 84. Inarides, Nicolaus, Had., stud. Rost. 7. 1619 (= Niels Iversen). Aus Ozenwatt (nicht Pastorensohn), P. das. (1624—1647 n. Rhode), + 1647.
- 85. 1620. Wandalinus, Petrus. \* 9. 11. 1602 Maugstrup, stud. Witt. 1620, Kop., Witt., Jena, Leipzig, Rost., sas 1627 Collegia orintalia in Kop., 1627—1659 P. Maugstrup, † 1659 Had.
- 86. Eilhardi, Petrus, stud. Kop. 15. 4. 1620 (= Peter Chlertsen oder Hilarius), Baccal. Kop. 6. 1624, ca. 1630—1649 P. Hammeleff, + 1649.
- 87. Boethius, Nicolaus, stud. Kop. 15. 4. 1620, Baccalaureus Kop. 6. 1624.
- 88. Matthiae, Nicolaus, stud. Kop. 15. 4. 1620.
- 89. Claudij, Petrus, Emmerlofvius, stud. Rost., Kop. 25. 3. 1621, 20. 6. 1621 (wahrscheinlich Ripenser, da Emmerless zum Bistum R. gehörte wie Döstrup).
- 90. ? Scherbecchius, Iohannes, Holfatus, stud. Kop. 10. 10. 1620 (wahr-specialish Ripenser).
- 91. 1621. Scroederus, Nicolaus, stud. Kop. 13. 12. 1621, depositus Helmstadij.
- 92. Petraeus, Bartholomaeus, stud. Kop. 13. 12. 1621, depositus Helms stadij.
- 93. 1622. Vulteius, Justus Gerhardus, Haderslebiensis Holsatus, stud. Leipzig 23. 4. 1623.
- 94. 1623. Corvinus, Esaias, Had., stud. Rost. W. S. 1623, promoviert das. 6. 4. 1630, vgl. L. 46.
- 95. Bendicti, Petrus, Had., theol. Rost. W. S. 1623, Kop. 29. 8. 1628 (= P. Bendigen), 1631—1659 Diak., Had., † 1659.
- Urfinus, Erasmus, Had., stud. Rost. W. S. 1623, Rop. 3. 11. 1627:
   Q. 45.
- 97. Niffenus, Dethlevus, Haistropensis Holfatus, stud. Rost. 1623 (vielleicht Haistrup bei Bülderup, Amt Tondern, wo Nis Hansen in Haistruphof damals Hardesvogt war).
- 98. 1625. Bulpius, David, Had. (= David Laurigen Foh). \* 1604 Had., stud. Helmstedt 1625, Rost., Kop. 8. 7. 1627, 1634 Rector Kolding, 1636 res. Kap. Ripen Domkirche, 1648 P. Ripen Cathrines K., † 8. 8. 1659 (vgl. Tang Petersen, Kolding lærde Skoles Historie [1914] S. 73-74).
- Ancharius, Ancharus, Haderslebienfis, e schola Lubecenfi, stud. Kop. 12. 7. 1623.

- 99. 1625. Schröderus, Johannes, Had., stud. Rost. 4. 1625 (wohl: \* Bjert, 1634 P. Aller, † 29. 4. 1664).
- 100. Johannis, Laurentius, stud. Kop. 6. 11. 1625.
- 101. 1626. Frame (Fraam, Braem), Simon, stud. Rost. 5. 1626, Kop. 12. 12. 1627. (Bielleicht Sohn des Ditlef Simonis Fram in Nustrup († 1615), Ub. 1589.)
- 102. Frame, Georgius. \* 11. 10. 1605 Ladegaard (nach der Had. Schule das Chmn. Lüneburg besucht), stud. Rost. 5. 1626, Helmstedt, Kop. 14. 8. 1635, Prosessor der Logik und Rhetorik Kop., † 19. 8. 1651.
- 103. Crugerus, Laurentius, Sad., ftud. Roft. 7. 1626 (? Kröger aus Mastrup).
- 104. Piper, Johannes, stud. Rost. 8. 1626, Kop. 15. 2. 1627.
- Bandalinus, Ivarus, \* Maugstrup, stud. Kop. 29. 6. 1626, Rost.
   1626, Professor Lund.
- 106. 1627. Mauritiades, Mauritius, Apenrade, stud. Rost. 6. 1627.
- 107. Bergholmius (Beyrholmius), Andreas, \* 1617, stud. Rost. 1627, auf der Schule in Odense bis März 1640, stud. Rost. 2. 1641, Kop. 11. 10. 1641. 1647 P. Hagenberg, † 1675. (Wib. II. 711.)
- 108. Balthasaris, Petrus, stud. Kop. 20. 7. 1627, Rost. 6. 1632, 1634—1655 P. Starup, †. 5. 1655 das.
- 109. Meyerus, Johannes Bernhardi, \* Had. (Sohn des L. 34), phil. Rost. 1627, Kop. 29. 8. 1628, 1640 Rektor Ripen, 1650 Konrektor Borbesholm, † ca. 1660, (vgl. B. Bloch, Af Ribe Katedralskoles Hissarie [1910] S. 50).
- 110. Shröderus, Georgius, theol. Roft. 1627, Kop. 22. 4. 1629. Wohl aus Bjert, 1634—1659 P. das., † 14. 2. 1659.
- 111. ?\*) Beckerus, Severinus, ftud. Roft., Rop. 23. 1. 1628.
- 112. 1628. Saffius (Sago), Nicolaus (= Riels Madfen Saß), \* 1608 Had., stud. Kop. 20. 2. 1628, Baccal. Kop. 20. 5. 1634. 1639 Conrector Odense, 1641—1665 P. und Propst Assen, † 19. 7. 1665. (Bater des Archidiakonus Paul S., A. 1662 und des P. Matthias S., A. 1662.)
- 113. Bruno, Senricus, ftud. Roft. 4. 1627, Rop. 22. 4. 1629.
- 114. 1629. Schroder, Johannes (Andersen), \* 7. 9. 1609 Had., stud. Rost. 7. 1629, stud. Witt. 3. 5. 1632, Magister das. 1635, stud. Kop. 5. 12. 1636, 1646 P. Fakse, † 31. 7. 1650 das. (Bgl. Frederik Schröder, Schröder Slægten [Kolding 1918], S. 7—9.)
- 115. Stockflet, Henningus, [Eggertii], Had., stud. Rost. 7. 1629, Witt. 1632, Kop. 9. 9. 1635. 1637—1663 als Bischof in Christiania, † 1663 das.
- 116. 1630. Gafch, Petrus Marcius, stud. Rost. 3. 1630, Kop. 12. 12. 1636.
- Pet., Severin Rödding, stud. Kop. 7. 1626, e schola Ripensi.
- Garmannus, Johannes Johannis, stud. Kop. 13. 4. 1629 e schola Sorana.
- \*) Das Fragezeichen vor dem Namen bezieht sich im Text stets auf die Zeit der ersten Immatrikulation.

- 117. 1631. Dionysius (= Dinssen), Conradus, \* Tyrstrup, stud. Leipzig 23. 4. 1631 (Erler falsch: Driesen, richtig T. A. Becker, NAS. 11. 3 [1861] S. 525), Rost. 1. 1635, Kop. 30. 4. 1639, prom. 21. 5. 1639 das.; vgl. Rhode S. 531.
- 118. 1632. Matthiae, Jessenus, Had., stud. Rost. 8. 1632. 1639 Prof. in Christiania.
- 119. 1633. Rohennius, Johannes (Johannis), Had., stud. Rost. 7. 1633.
- 120. 1635. Corvinus, David, stud. Breifsmald 1635, Kop. 27. 6. 1639.
- 121. Mauritius, Laurentius, Apenrade, stud. Rost. 4. 1635.
- 122. 1636. Boethius, Laurentius, Had., stud. Rost. 9. 1636.
- 123. Richardi, Johannes, Had., stud. Rost. 10. 1636.
- 124. 1637. Wilhadi, Casparus, Apenrade, stud. Rost. 5. 1637.
- 125. Fabricius, Jacobus, Apenrade, stud. Rost. 5. 1637.
- 126. Petreus, Nicolaus, stud. Kop. 1. 6. 1637.
- 127. Bolfius, Petrus, stud. Kop. 1. 6. 1637.
- 128. Tank, hinricus (henricus), (Sohn des Bürgermeisters Joh. Tank, had.), had., stud. Rost. 6. 1637, Königsberg 31. 8. 1639.
- 129. 1638. Dalius, Simon (Andreae), stud. Kop. 3. 12. 1638. Aus Hoptrup:
- 130. Beorgii, Jacobus, Sad., stud. Rost. 8. 1638—1640, Kop. 17. 6. 1641.
- 131. Barsoeinus, Georgius, Had., stud. Rost. 10. 1638, ca. 1645 P. Fjelstrup, † 20. 2. 1661. Bgl. 1539.
- 132. 1639. Dreier, Petrus, Hartersl. Holfatus, stud. Rost. 3. 1639,
   Magister 31. 8. 1643, in facultatem receptus 1644: L. 52.
- 133. Michaëlius, Janus Denstrupius, stud. Rost. 1639, Kop. 2. 11. 1639, (wohl Bruder von Andreas M. 1630 und, wie dieser, Ripenser).
- 134. 1640. Moller, Matthaeus, Had., stud. Rost. 1. 1640.
- 135. Buchwold, Bertramus, stub. Kop. 3. 6. 1640 (ex schola Haff.?).
- 136. 1641. Garman, Bernhardus, Had., stud. Rost. 4. 1641 (wohl Bruder des Joh. Joh. G. 1629).
- 137. Johannis, Thomas, Had., stud. Rost. 6. 1641.
- 138. Bucholmius, Petrus, stud. Rost. 7. 1641, Kop. 17. 9. 1642. Wohl Peter Willehusen aus Wittstedt (Buchholm, vgl. 1605), 1649 P. Hammeleff. † 1659.
- 139. 1642. Johannis, Ricolaus Brannius, stud. Rost. 5. 1642, Kop. 13. 8. 1643 Aus dem Brammer Pastorat.
- 140. Christiani, Beinricus, Sad., stud. Rost. 7. 1642.
- 141. Brun (Braun), Balthasar, Had., stud. Rost. 22. 7. 1642, Kop. 24. 2. 1649, 1655—1659 P. Aprstrup, + 1659 das.
- 142. Pauli, Wilhelmus Risius, Apenradensis (Sohn des P. Paul Jacobsen in Ries), stud. Rost. 7. 1642, Rop. 12. 11. 1645, 1654 P. Quars, 1660 P. Moltrup, † 10. 12. 1690.
- Dalius, Johannes, stud. Kop. 21. 10. 1633 e schola Roschild. (Wohl: Hans Dall, \* Heils, 1640 Abj. das., † 1659.)

- 143. 1643. Jeffenius, Johannes, stud. Rost. 4. 1643, Kop. 30. 5. 1645.
  Wohl Hans J., 1653 Urchidiak. Had., † 1659.
- 144. 1646. Caspergardius (Casbergardius), Johannes (= Jens), Nicolai. \* 1627 Wonsbeck (vgl. 1541), stud. Königsberg 20. 10. 1646, Kop. 16. 8. 1656 (hatte 1654 Schulden in Königsberg gemacht, Hadersl. Consist. Protokoll 1654).
- 145. 1647. Brantius, Canutus, stud. Rost. 7. 1647, Kop. 30. 3. 1650 (Sohn des Anders B., s. 1605), 1654 Adj., 1656 P. Ösby, † 1694 (Examensakten Had. Consist. Prot.).
- 146. 1648. Jacobi (= Jacobsen), Petrus, \* Had. (Sohn eines Bürgers), stud. Rost. 11. 1648, Kop. 21. 5. 1650, 1655 P. Hügum, † 1708 das.
- 147. 1649. Schmidt von Eisenberg, Christian, \* 25. 12. 1632 Igehoe, stud. Königsberg 1649, Witt. 1653, 1659 P. Tyrstrup, † 12. 9. 1659 das.
- 148. Caspari, Laurentius, Had., stud. Königsberg 5. 1649.
- 149. Matthiae, Laurentius, stud. Rost. 1649, Kop. 22. 4. 1650.
- 150. Stuhr, Georgius Hameleff, \* 1631 Hammeleff, stud. Königsberg 25.
  5. 1649, Kop. 22. 9. 1650. 1660 P. Hammeleff, 1660—1715 dän.
  P. Flensburg, † 12. 9. 1715.
- 151. Torningius, Georgius, stud. Königsberg 8. 1649, Kop. 1. 12. 1651. (= Jörgen Thörning.) P. Schottburg; 1658 von den Polen ersichlagen.
- 152. Matthiae, Canutus, Had., stud. Königsberg 7. 5. 1650, Kop. 10. 2. 1658.
- 153. 1650. Ricolaj, Matthias Grammius, stud. Kop. 12. 12. 1650 (ob Ripenser?).
- 154. 1651. Boethius, Georgius, \* 1631 Ösby, stud. Rost. 9. 1651, Kop. 9. 6. 1653, Witt. 1655—1660, Leipzig, Jena; 1658—1704 P. Beftoft, † 1704.
- 155. 1652. Dalius, Nicolaus, stud. Rost. 6. 6. 1652, Kop. 7. 1652.
- 156. Barve (Barre), Thomas, stud. Rost. 5. 1652, Kop. 18. 9. 1655: Ω. 49.
- 157. Bucholm, Gerhardus Holfatus (= Gert Wilhelmsen aus Wittstedt, vgl. 1605), Adj., dann P. Wittstedt bis 1659, † 1659 Had. an der Seuche.
- 158. 1652. Bornemann, Cosmus, \* 28. 12. 1637 Had. (privatim vorbereitet?), stud. Kop. 1652, Rost. 1656, Franekert 1662?, 1667 Professor jur. Kop., 1684 Bürgermeister das., 1689 Oberbibliothekar and der Universitätsbiblothek das., † 3. 9. 1692 (DBC. II 527).

Laurentii, Ambrosius, stud. Kop. 25. 6. 1645 e schola Otthon. (Odense). Claudii, Jacobus, stud. Kop. 6. 6. 1649 (e schola Christianiensi).

Matthiae, Antonius Wonspldius, \* 1626 Wonsild, stud. Kop. 3. 11. 1651, e schola Rotschild (= Roskilde). 1654 Abj., 1658 P. Wonsild, † 1. 1659.

- 159. ? Corvinus, Ivarus, \* Had. (Sohn des L. 46), stud. Witt. bis 1658, 1659—1690 P. Altshad., † 21. 2. 1690 das. (Bgl. Rachsrichten vom Baltischen Meere 1765, S. 30.)
- 160. 1653. Volemarius, Claudius, Had., stud. Rost. 8. 1653.
- 161. 1654. Byffingk (Büffing), Erasmus, \* 3. 1632 Had., stud. Kop. 19. 10. 1654, 1654 deutscher Kap., 1659 P. Fressers Kirke Christians-havn, Kop., † 7. 1. 1686 (Wib. II 151).
- 162. 1655. Sturius, Marcus Johannes, Had., stud. Rost. 4. 1655, 1660 bis 1698 P. Schottburg, † 1698.
- 163. Skroeder, Christophorus, \* 19. 1. 1636 Aller (Bruder des Joh. S. 1656), stud. Kop. 18. 9. 1655, 1659—1700 P. Wonsbeck, † 1700.
- 164. 1656. Skroderus, Johannes, \* 13. 5. 1637 Aller (Bruder des Chrift. S. 1655), stud. Kop. 24. 3. 1656, 1659—1677 P. Öddis, † 1677.
- 165. 1657. Stutz, Georgius, Had., stud. Leipzig 23. 4. 1657.
- 166. Wandling, Godofredus, Had., \* 1636 Wandlinghof, jur. Straßburg 20. 5. 1657. Dr. jur., † 1667 Weel (Jütland). [Epitaph Marienskirche Had.].
- 167. Schmidt, Johannes, Had., stud. Rost. 7. 1657, Straßburg 8. 8. 1661, K. 19. 1. 1666 (105), Witt. ?, 1665 P. Bjert, 1681—1724 P. Rieseby und Sartorf, † 1725.
- 168. 1659. Benrici, Nicolaue, ftud. Rop. 15. 4. 1659 (e schola Hafniensi?).
- 169. Crögerus, Jessenius Laurentius, Had., stud. Rost. 6. 1659. Wohl L. 56.
- 170. Ursinus, Laurentius Johannes, Had., stud. Rost. 6. 1659.
- 171. Niffenus (Dinissen), Petrus, Had., \* Tyrstrup, stud. Rost. 24. 8. 1659, Kop. 11. 10. 1661, 1664 P. Aller, † 1682.
- 172. Berdes, Johannes, Had., stud. Rost. 8. 1659, (Gerdesius, Gerdsen, n. Rhode aus Wittstedt), 1667 Diak. Osby, † 1714.
- 173. 1660. Sörlöck, Ericus, Had., stud. Rost. vor April 1660.
- 174. Heftermann, Johannes, Had. (Sohn des Bürgermeisters H.), stud. Rost. vor April 1660, Kop. 7. 4. 1666, 1675 Diak. Had., † 1694.
- 175. Piper, Johannes, Had., stud. Rost. vor April 1660.
- Ivari, Lago Wonfyldius, (Sohn des Pächters auf Straarup bei Wonfild), ftud. Kop. 16. 5. 1653, e schola Helsingorensi. 1660 P. Tyrftrup, † 1700.
- Nic., Laurentius, Grammius, stud. Kop. 6. 5. 1654, privatim institutus. (Wohl Bruder des Matthias N. 1650.)
- Nicolai, Aegidius Broens (Ripenfis), stud. Kop. 14. 11. 1657, e schola Hafniensi, 1660 P. Dahler b. Tondern, † 1675 (nach Wib. \* Ripen).
- Moellerus, Christiernus, \* 27. 9. 1638 Had. (Sohn von L. 43), stud. Kop. 6. 10. 1660, e schola Roeschild; Feldprediger, 1680 P. Atherballig, 1698 Hardespropst, † 9. 8. 1710.
- Martini, Bertholus Roeddingius, stud. Kop. 5. 11. 1660, e privata institutione.

- 176. Corvinus (Corfinus), Jessenius, Had., stud. Rost. 5. 1660, Kop. 24. 9. 1661; P. Ult-Had. 1666, † 1713 das., begr. 22. 8.
- 177. Fribertus, Jacobus, had., stud. Rost. 9. 6. 1660, Rop. 29. 1. 1663.
- 178. Corvinus, Andreas, Had., stud. Rost. 10. 1660.
- 179. 1661. Conradi, Martinus, Had., stud. Rost. 7. 1661.
- 180. 1662. Saffius, Matthias Usnio-Danus (Sohn des 112), stud. Kop.
   23. 5. 1662, 1675 P. Skamby (Jünen), † 1686.
- 181. Saffius, Paulus, \* 12. 12. 1644 Assens (Sohn des 112), stud. Kop. 23. 5. 1662; Witt. 1667—1700 Archidiak. Had., † 27. 12. 1700 das. (Rhode 221, Lautrup S. 50—54.)
- 182. Ricolai, Casparus Tonderhovius Danus (gedeutet = Tundtoft, Alsen?), stud. Greifswald 19. 7. 1662.
- 183. 1664. Schröderus, Beorgius, Sad., ftud. Roft. 4. 1664.
- 184. 1666. Bergfeldt, Casparus, stud. K. 27. 1. 1666 (109). Bgl. 192.
- 185. Richart (Richardi), Paulus, \* 1647 Had., stud. K. 27. 1. 1666 (110),
   Rop. 16. 12. 1674, theol. Straßburg 13. 5. 1668, 1675 Magister,
   1675 Kap. Mariækirke Helsingör, † 1677.
- 186. Reimarus, Joachimus, \* 1645 Had., stud. K. 30. 4. 1666 (137), 1677 Kap. St. Mikkels-Kirke Fredericia, † 1710.
- 187. 1668. Monradus, Johannes, Had., \* 9. 10. 1647 auf Alfen, stud. Königsberg 12. 5. 1668 (Rügemontanus), 1675 P. Uastrup, † 31. 10. 1725.
- 188. Petraeus, Joannes, Sad., stud. Rost. 10. 1668.
- 189. 1670. Richardi, Otto, Holfatus, phil. Strafburg 26. 7. 1670.
- 190. Outen (Auten), Josias, Had., stud. K. 19. 9. 1670 (473), jur. Königsberg 25. 8. 1672.
- 191. 1671. Küļter, Hinricus, Had., Jtud. Roft. 12. 1671, K. 24. 2. 1680 (1094).
- 192. 1673. Sergfeld, Caspar, Had., stud. Rost. 4. 1673. (Wohl = 184.)
- 193. 1674. Undreae, Claudius, stud. K. 5. 6. 1674 (766).
- 194. Monradus, David Georgii, \* 1655 (Bruder des A. 1668), stud. 1674/9 in Deutschland, Königsberg 3. 5. 1675, Witt. 1678, Kop. 21. 8. 1679. 1681 P. Umrum, † 1694.
- 195. 1675. Barfoenius, Georgius (Barföe, Jörgen), \* Fjelstrup, stud. R. 26. 4. 1675 (883), Kop. 18. 3. 1681. 1682—1697 P. Aller, † 24. 5. 1697.
- 196. Klinus, Joh. Caspar., Had., stud. Königsberg 3. 5. 1675.
- 197. Klinus, Stephan., Sad., stud. Königsberg 3. 5. 1675.
- 198. Rifius, Fridericus (Wilhelmsen), stud. Rost. 8. 1675. Aus Moltrup, 1681 P. Bjert, + 1699.
- Andreae, Andreas, stud. Kop. 3. 5. 1664, e schola Holbecensi. Ob horrenda et immania facinora, quorum memoriam hic reformidat calamus, Academia in perpetuum exclusus est. D. XIV. Nov. a <sup>o</sup> 1667.

- 199. 1676. Dreger, Balentinus, stud. K. 22. 5. 1676 (911).
- 200. Lauenstein, Johannes, stud. K. 20. 8. 1676 (933). (Sohn des Bürgermeisters Jost L. in Had.).
- 201. 1677. Oreier, Johannes, \* Orenwatt (Sohn des L. 52), stud. K. 8. 6. 1677 (960), theol. Straßburg 6. 1. 1685: L. 58.
- 202. 1678. Thomae, Casparus Hviddingius, stud. K. 17. 1. 1678 (989), Kop. 14. 4. 1680 (ob Ripensis?).
- 203. Arnkiel, Andreas (Petersen), \* 1657 Had., stud. A. 8. 5. 1678 (1005), Kop. 12. 9. 1689. 1691—1707 P. Moltrup, † 22. 1. 1707 das.
- 204. Brandorpius (Brandorphius), Paulus Apenradensis, stud. K. 30. 8. 1678, Kop. 29. 4. 1687. 1688 P. Jordkirch, † 1711.
- 205. ? Wandeling, Nicolaus, stud. Kop. 9. 4. 1681 perlustratis variis academiis in Germania et Porussia.
- 206. 1679. Corvinus, Jensenius, stud. K. 11. 4. 1679 (1034), Kop. 14. 2. 1683. (Nicht = A. 1683).
- 207. Cröger, Nicolaus, stud. K. 24. 5. 1679 (1048), Witt.; 1683—1719 P. Heils, † 1719.
- 208. Jensenius, Petrus, stud. A. 21. 10. 1679 (1080). (? = von Jenssen, Petrus, stud. Rost. 11. 1680.)
- 209. 1680. Brunonius (Bruun), Balthafar, stud. K. 15. 4. 1680 (1105), Kop. 25. 5. 1682.
- 210. Riefius, Johannes, stud. K. 14. 8. 1680 (1152), Kop. 14. 2. 1683.
- 211. 1681. Zoega, Christianus, \* 1661 Had., stud. K. 26. 4. 1681 (1238), Leipzig 1684. P. Bockhorn (Oldenburg).
- 212. Klinge, Friedrich, Had. (Sohn des Bürgermeisters Anton Kling, Had.), stud. Königsberg 17. 6. 1681.
- 213. Bucholm, Magnus, Anthonii, Had. (fehlt bei Gundlach S. 496 und S. 647 unter Had.!), \* 1664 Wittstedt (über Bucholm Wittstedt 1605), stud. K. 16. 7. 1681, Kop. 27. 5. 1685. 1691 Adj., 1696 P. Wittstedt, † 5. 1708.
- 214. de Harbo, Nicolaus Ludovici (= Harboe), \* 8. 12. 1660 Halk (Bater: P. Ring de Harboe), stud. Königsberg 26 7. 1681, Kop. 9. 6. 1683. 1688 P. Ulkebüll (Alsen), † 1710.
- 215. Mann, Georg Nissenii, Had., stud. Königsberg 26. 7. 1681. (Wohl Sohn des Hardesschreibers Nicolaus Mann, † 1698).

Bock (oder Buch), Marcus Johannis, Hadersleb.=Holf., \* Sommerstedt, stud. Königsberg 17. 4. 1676, depositionis ritu ad studia Academica initiatus, postquam stipulato sidem in verba iuramenti addixisset, ad Gymnasium Gedanense [= Danzig], unde venerat, rediit; stud. Rost. 5. 1677. Wohl = 1683—1686 P. Nautrup (Biborg Stift).

- 216. 1682. Niffenius, Martinus, stud. K. 18. 3. 1682 (1334), Kop. 18. 11. 1684. (Wohl Martin Nissen, \* Had., 1688 Adj. und 1690 P. Scherrebek, † 1729; dann Wib. falsch: stud. pr. 1684.)
- 217. Wörffel (Wurffel), Petrus, \* 1662 Had. (Sohn des Schlößfischers Lukas W.), stud. K. 10. 10. 1682 (1401), Leipzig 1690, 1699—1733 P. Halk, † 1733 das.
- 218. 1683. Corvinus, Jensenius, \* 1666 Alt-Had., stud. K. 9. 3. 1683 (1425), Kop. 21. 4. 1686, 1688 Adj. und 1690 P. Alt-Had., † 10. 8. 1713 (Todesdatum berichtigt nach Kirchen-Reg. Alt-Had.). Bgl. Nachrichten vom Baltischen Weere 1765, S. 30.
- 219. Rüde (Rude), Anthonius, \* Wonspld, stud. K. 9. 6. 1683 (1461), Kop. 21. 5. 1686, 1690 Adj. Stenderup, † 1. 5. 1704 als Adj.
- 220. Nyssenus, Johannes, \* 25. 10. 1665 Aller, stud. K. 1. 8. 1683 (1470), 1694 Adj. und 1707 P. Wonsild, † 1728.
- 221. Boethius, Christianus, \* 11. 10. 1666 Bestoft, stud. K. 11. 9. 1683 (1487), Witt.?, K. 17. 2. 1685 (1560), Kop. 29. 4. 1692, 1694 Adj., 1702 P. Rödding, † 31. 1. 1736.
- 222. Dofferus, Johannes, \* Had. (Sohn von L. 53), stud. Witt. 1683, Kop. 9. 12. 1693, 1694 Diak. Had., † 16. 6. 1700.
- 223. 1684. Krahe, Bonaventura (Sohn des Propsten in Had.), stud. K. 8. 4. 1684 (12709), 1693 dän. Legationsprediger am französ. Hose, Propst und P. Oldenburg, † 1709 (Bater des L. 75).
- 224. Wedel, Lago [Johannsen], \* 1665 Rustrup, stud. Witt. 22. 4. 1684, Kop. 21. 4. 1686, K. 15. 1. 1691 (1915), 1692 P. Rustrup, Hardesspropst, † 1. 6. 1733.
- 225. Zoega, Matthias, \* 30. 4. 1667 Wilftrup, stud. K. 29. 5. 1684 (1533), 1688—1749 P. Wilstrup, † 1749 das.
- 226. 1685. Schumacher, Wilhelmus Henricus, \* 1669 Had., stud. K. 24. 1. 1685 (1558), Jena, Leipzig 1689; 1692—1724 P. Stepping, † 1. 9. 1724.
- 227. Keding, Johannes Nissenii, stud. K. 8. 7. 1685 (12726).
- 228. 1686. Ovenius, Georgius, Sad., stud. Roft. 4. 1686.
- 229. Krahe, Johannes, \* 1671 Had. (Bruder von Bonaventura K. 1684), ftud. K. 21. 7. 1686 (12754), Witt. 1687, Kop. 6. 8. 1696, 1699 bis 1743 P. Bjert, † 25. 11. 1752 Wonfild.
- 230. Boetius, Nicolaus, stud. K. 13. 12. 1686 (12760), K. 19. 5. 1687 (1682): L. 61.
- 231. ? Eichel, Johann, Had., Dr. Jena 1689, ca. 1698 Arzt Kop., 1710 Stadtphylikus und Etatsrat das., † 1736, 70 Jahre alt (NHT. VI [1856], S. 318, Anm. 3).
- 1683. Boethius, Jacobus, \* 18. 5. 1664 Beftoft (Bruder des A. 1683), A. Hulum (nach Rhode S. 425, die Kieler Matr. bezeichnet ihn als Haderslebia Holsatus), stud. K. 11. 9. 1683 (1487), Witt., Leipzig, Jena, Kop. 13. 8. 1687, 1698 P. Mangstrup, + 27. 5. 1746.

- 232. 1687. Raben, Georgius, Had. Jürgen R., \* 2. 1669 Alt-Had. (Sohn des A. 1683), stud. Rost. 26. 3. 1687, Kop. 18. 12. 1694. 1695 P. Farderup bei Ripen, Hardespropst, † 16. 10. 1734.
- 233. Sammel. Johannes, ftud. Roft. 6. 1687.
- 234. ? von der Hardt, Peter, \* Had. 1668 (Sohn von L. 54), stud. Witt. 1694, 1695—1732 P. Öddis, † 12. 3. 1732 das.
- 235. 1689. Roben (= Raben), Nicolaus Iver, \* 12. 1671 Alt-Had., stud. Witt. 1689, Kop. 30. 11. 1695, 1702 P. Fjellerup (Aarhus St.) + 9. 1742.
- 236. Juler, Nicolaus, stud. Witt. 1689, Kop. 16. 4. 1698.
- 237. 1690. Schneider, Peter, \* 1670 Had., stud. Jena 6. 2. 1690, 1701 bis 1750 Diak. Had., † 12. 12. 1750 das.
- 238. Kan, Conrad, Had., stud. Leipzig 1690, Reitvogt für Frös und Kalslund Harden (Rhode S. 533), † 15. 11. 1708.
- 239. 1691. Stenderop (Stendrow), Jacobus, stud. Jena 3. 2. 1691, Kop. 27. 4. 1696. Mathematiker (Rhode S. 531), vielleicht der Leibs und Hofchirurg Friedrichs IV. (Worm III. 738).
- 240. 1692. Lagesen, Ivarus, stud. K. 4. 2. 1692 (1989), Witt., Kop. 28. 7. 1698. Aus dem Aprstruper Pastorat; 1701 Feldprediger, 1704 res. Kapl. St. Knudsk. Odense, 1706 P. St. Hanses., † 23. 10. 1718.
- 241. Tode, Petrus, \* 1672, stud K. 24. 9. 1692 (2047), 1697—1747 P. Osterlügum, † 21. 9. 1747.
- 242. Closter, Christian, \* Had., stud. Jena 4. 2. 1692, Kop. 6. 12. 1697.
- 243. Syndermann, Hermannus, stud. Leipzig 1692, K. 12. 9. 1693 (2150). Wohl Sohn des Reitvogts der Tyrstruper Harde.
- 244. 1693. Holm, Christianus, stud. K. 4. 5. 1693 (2108).
- 245. Bellejus, Nicolaus, stud. Witt., Kop. 13. 5. 1693.
- 246. Nyssenus (Nissenus), Balthasarus, \* Had., stud. K. 22. 6. 1693 (2130), Kop. 23. 9. 1697, einige Jahre Missionar Oftindien, 1703 P. Beierssev (Nalborg St.), † 1. 1732 (Wib. III. 495).
- 247. Corvinus, Jofias, aus Apenrade, stud. K. 6. 4. 1693 (2092), Rost., Kop. 6. 5. 1699, 1. 7. 1699, ca. 1706—1749 Diak. Horsbüll, Amts Tondern, † 1749.
- 248. Holft, Paulus Matthiae, \* 8. 4. 1674 Had., stud. K. 18. 8. 1693 (2145: Olaus H. Steinberga), Kop. 5. 12. 1707 (Kiloniensis ante academiae civis) 1709—1753 P. Wittstedt, † 30. 4. 1753.
- 249. 1694. Schultze, Severinus, theol. Kop. 7. 3. 1694. Wohl S. Schultz, + 1704 Kop. (Rhode S. 531).
- 250. Croeger, Michael, stud. Jena 1694, Kop. 4. 6. 1698.
- 251. 1695. Saß, Nicolas Gottfried, \* 6. 5. 1675 Had., stud. Witt. 1695, Kop. 4. 5. 1698, 1700–1755 Archidiak. Had., † 31. 3. 1755 das.
- 252. Mensandus, Johannes, \* 1677 Hoptrup, stud. K. 3. 5. 1695 (2281), 1698 P. Hoptrup, † 1. 8. 1742.

- 253. Frenchen, Georgius Albertus, \* 1678 Had., stud. Witt. 1695, Kop. 23. 11. 1697, 1710 Kapl. Fredericia Michaelis=K., † 16. 5. 1714.
- 254. 1696. Rye, Matthias, stud. Witt. 1696, Kop. 5. 5. 1700.
- 255. 1697. Frisius, Matthias, stud. K. 1. 2. 1697 (2427).
- Rawit, Erasmus, aus Apenrade, stud. K. 12. 3. 1697 (2431), Kop.
   13. 10. 1707, 1713 P. Üsesbüll, † 1726.
- 257. Jessen, Jessenius, aus Apenrade, stud. K. 19. 3. 1697 (2432), Kop. 9. 12. 1698.
- 258. 1698. Fossius, Johannes, stud. K. 18. 6. 1698 (2505).
- 259. Krüger, Christop Matthias, Had., stud. Leipzig 1698.
- 260. ? Lorenzen, Christian, \* 1680 Ozenwatt (Bruder des A. 1705), 1707—1752 P. das., † 1752.
- 261. 1702. Monradus, Georgius (= Georg), \* 19. 6. 1684 Aastrup, theol. Rost. 7. 5. 1702, 1705 Abj., 1725 P. Aastrup, † 7. 1762. (Besuchte von 1700 ab das Lübecker Gymn., KB. Aastrup.)
- 262. de Sallern, Beorgius, aus Apenrade, theol. Rost. 10. 10. 1702.
- 263. 1703. Dluffen, Petrus, stud. R. 9. 2. 1703 (2805).
- 26k. Kling, Untonius Boldewinus (Baldouinus), \* 4. 1. 1684 Had., stud. Rost. 4. 1703, K. 29. 5. 1705 (2962), Kop. 17. 10. 1709, 1712 Feldsprediger, 1716—1740 P. Wonsbeck, † 12. 1. 1740.
- Leck, Andreas, \* 25. 2. 1686 Apenrade, stud. K. 19. 6. 1703 (2849),
   Leipzig, Kop. 1. 9. 1720, 1721 P. Tanderup (Fünen), † 1732.
- 266. Hywadt, Otto, stud. K. 19. 9. 1703 (2823).
- 267. 1705. Lorentsoen (!), Laurentius [Nicolaisen], \* 13. 9. 1682 Oxen= watt, stud. Witt. 1705, Kop. 4. 10. 1707, Leipzig, 1711 P. Karls= lunde (Seeland), † 15. 3. 1765.
- 268. Fabricius, Laurentius, aus Lügumkloster, stud. K. 4. 5. 1705 (2957), Kop. 2. 1. 1710.
- 269. Monrad, Antonius, \* 14. 12. 1685 Aastrup, stud. Rost. 28. 5. 1705, Witt. 1709, Kop. 3. 11. 1710, 1713 P. Alt-Had., † 20. 7. 1745 (vgl. Nachrichten vom Baltischen Meere 1765, S. 53).
- 270. 1706. Fabricius, Johannes, aus Apenrade, stud. K. 29. 6. 1706 (3016).
- 271. Fabricius, Nicolaus, aus Apenrade, stud. K. 29. 6. 1706 (3017), Jena . . ., Kop. 22. 7. 1726.
- 272. Frenchen, Nicolaus, ftud. Kop. 12. 10. 1706.
- 273. 1707. Stichelius, Balentinus, stud. Rost. 25. 4. 1707.
- 274. Berdesius (Gerdes), Simon, \* 28. 3. 1680, stud. Witt., Kop. 21. 1. 1709, 1710 Adj. pro persona und 1724 P. Osby, † 14. 4. 1727 das
- 275. 1708. Cröger, Claudius, stud. K. 2. 6. 1708 (3130). Aus Beils?
- 276. 1709. Baertner, Benedictus, ftud. ft. 6. 4. 1709 (3175).
- 277. Tofftmann, Antonius Christian, stud. K. 6. 4. 1709 (3176).
- 278. 1710. Riefius, Wilhelmus Fridericus, ftud. ft. 27. 3. 1710 (3223).

- 279. Niffen, Benning, \* 5. 12. 1690 Scherrebeck, stud. K. 8. 10. 1710 (3265); 1729 P. Höirup, emer. 1752, † 2. 3. 1768.
- 280. Auten, Christianus (= Christian Detleffen Dugen), \* 27. 4. 1691 Roeft, Kip. Arrild (Bater Reitvogt das.), stud. Jena 1710, Kop. 1. 5. 1713; 1723 Adj., 1739 P. Toftlund, + 1758.
- 281. 1711. Schmidt, Jasper, \* 1692 Apenrade, stud. R. 6. 4. 1711 (3284), Kop. 10. 8. 1717 (Jaspar Schmied).
- 282. Wedel, Nicolaus, \* 31. 5. 1691 Reisby, stud. K. 17. 4. 1711 (3288), Halle; 1720 P. Baerum (Aarhus St.), † 1779.
- 283. Zoelga, Georgius Artern, \* 1693 Wilftrup, stud. K. 20. 4. 1711 (3293), Jena 23. 4. 1712, Kop. 4. 1. 1715. 1718-1749 Kapl. und 1749 bis 1755 P. Wilftrup, + 31. 10. 1755 das. (Bgl. Gieffing, Jubel-Laerere III [1786], S. 408 A\*.)
- 284. Schlange, Andreas, \* 1687 Toftlund, stud. Witt., Kop. 8. 8. 1714. 1720 P. Arrild, † 1745.
- 285. 1712. Wedel, Andreas, \* 1694, stud. K. 1. 4. 1712 (3337), Kop. 5. 5. 1718.
- 286. Urfinus, Severinus (= Soren Jensen Bjorn), \* 25. 4. 1694 Wodder, privat. vorb., stud. K. 4. 7. 1712 (3349). 1730 Adj., 1733 P. Wodder, + 6. 11. 1738.
- 287. Benerholm, Eleefer (Eliefer), \* 1694 Berridslev (Lolland), Bater aeb. Had., stud. Witt. 1712, Kop. 6. 8. 1714, K. 16. 9. 1730 (4091). 1731 Hospitalprediger Ripen, 1737 P. Marhus, Frue-Rirke, + 15. 5. 1738.
- 288. 1713. Woeldicke, Johannes, \* 1689 Sommerftedt, stud. Kop. 21. 1. 1713. + 1754 als P. Odense, St. hans-R.
- 289. 1714. Roefoedt, Johannes, stud. R. 13. 4. 1714 (3414).
- 290. Bengen, Sam., ftud. Leipzig 1714.
- 291.\* 1715. Outen, Johannes Ludolphus, aus Tondern, \* Aventoft bei Iondern, stud. K. 1. 5. 1715 (3462) 1). 1724 P. Aventoft, † 1756.

292. Boetius, Paulus, \* 1696 had., stud. Kop. 13. 7. 1715.

- 293. Boldich, Andreas Daniel, stud. K. 25. 7. 1715 (3482). 1728-1755 P. Jörl bei Flensburg, † 1755.
- 294.\* Schmidt, H.1).
- 295.\* Augen, Omechius 1).
- 296.\* Claudius, Christianus 1), stud. Jena 13. 5. 1715.
- 297. 1716. Cramer, Bendig, \* 20. 12. 1695 Had., stud. K. 30. 3. 1716 (3511), Jena 12. 4. 1717, Kop. 1738-1753 P. Heils, + 21. 3. 1753. 298. Buccius, Andr. Jac., dep. et prom. Leipzig 5. 3. 1716.

<sup>\*)</sup> Die von 1710-1750 aus der lateinischen Schule in Sommerstedt hervorgegangenen Studenten werde ich in der Personalhistorisk Tidsskrift 1922 sammeln.

<sup>1)</sup> Oratio valedictoria im Schularchiv.

- 299. 1721. Zoega, Conradus, \* 1702 Aller, stud. Jena?, Kop. 7. 11. 1730 (in der Jenaer Matrikel Lorenz Andreas Z. aus Aller immatr. 2. 9. 1721). 1731 P. Skjolde (Narhus St.), 1741—1775 Wonsbeck, † 1775.
- 300. Zoëga, Paulus Chriftianus, \* 1704 Aller, stud. theol. Jena 2. 9. 1721, Kop. 28. 6. 1729. 1739—1776 P. Rapstedt, † 6. 5. 1776.
- 301. Krahe, Heinrich, \* 28. 11. 1703 Bjert, stud. Jena 2. 9. 1721(—1725). 1725—1767 P. Öddis, † 1767 das.
- 302.\* 1722. (von) Sallern (Saldern), Casparus, \* 1713 Starup, stud. K. 24. 4. 1722 (3759), Kop. 1730 Adj. und 1748—1777 P. Starup, + 1777 das. 1).
- 303. Corvinus, Andreas, aus Apenrade, stud. Kop. 9. 11. 1722.
- 304.\* 1723. Saf, Paul (Nielsen), \* 1705 Had., stud. Kop. 31. 1. 1727. 1731—1763 P. Aarslev (Aarhus St.) † 1. 12. 1763.
- 305.\* Corvinus, Beorgius, Wilftrupenfis.
- 306.\* 1724. Christiani, Bregor Jac., 20. 3. 1724 1).
- 307.\* 1725. Weber, Joh. Ferd. 1) = Joh. Henricus (Jacobsen), \* 15. 2. 1707 Had. (Sohn von L. 63), stud. Kop. 26. 6. 1725. 1739 P. Soderup (Seeland), † 9. 8. 1748.
- 308.\* 1726. Wenmaring, Johannes Henricus, 13. 9. 1726 1), stud. K. 30. 9. 1726 (3965).
- 309. Wedelius, Baggo, \* 1701, ftud. Kop. 26. 11. 1726.
- 310.\* 1728. Crull, Petrus, \* 1704 Had., Abitur. die Lunae post Domin. Laetare 1728.1), stud. Jena 7. 4. 1728, Kop. 29. 5. 1737.
- 311. 1729. Lorenzen, Tycho Thomaeus aus Ozenwatt, \* 30. 9. 1710 Rapstedt, stud. K. 25. 4. 1729 (4038), Kop. 8. 10. 1733. 1739 bis 1758 P. Ozenwatt, † 1758.
- 312. ? Praetorius, Johannes, \* Hammeleff, stud. Jena, Halle, K. 4. 4. 1734 (4194), Rektor Büsum, P. Simonsberg (Eiderstedt), 1742—1751 P. Hammeleff, † 25. 7. 1751.
- 313. 1730. Benninghausen, Carolus Ferdinandus, stud. K. 1. 4. 1730 (4066). (Sohn des Postmeisters und Bürgermeisters Johann W.)
- 314. Boetius, Andreas, \* 24. 4. 1712 Maugstrup, theol. Rost. 9. 5. 1730. 1750 P. Spandet, 1774—1790 P. Arrild, Hardespropst, † 1. 7. 1790.
- 315. 1731. Saß, Christophser], \* 28. 4. 1713 Had., stud. K. 25. 9. 1731 (4120). 1740 Adj., 1755 Archidiak. Had., † 19. 11. 1766.
- 316. ? Clausen, Claus Henrich, \* 1712 Stenderup, stud. Jena bis 1739. 1748—1769 P. Carlum bei Tondern, 1769—1773 Wilstrup, † 27. 10. 1773.

<sup>1)</sup> Oratio valedictoria im Schularchiv.

Ouțen, Nicolaus (= Nicolai Hansen O.), \* 1701 List (Bater Zollinspektor das.), (nach der Jenaer Matrikel aus Brunsbüttel), priv. vorbereitet, stud. Jena 8. 6. 1725, Kop. 4. 10. 1728. 1732 P. Amrum, † 1739.

- 317. 1732. von Saldern, Sebastian, \* Starup, stud. K. 17. 6. 1732 (4151). Offizier.
- 318. Bertelsen, Peter, \* 11. 1. 1713 Roest (Rangstrup?), stud. Jena 1733?, Kop. 24. 11. 1735 (Petrus Bartolinus Rostensis). 1741 Abj., 1745—1753 P. Althadersleben, † 28. 2. 1753 das. (Bgl. Rachrichten vom Baltischen Meere 1765, S. 53.)
- 319. Bertelsen, Joh. Monrad, \* Roest, stud. Jena (?). Kanzleirat und Regimentsschreiber Falster.
- 320. Bertelsen, Barthol. de Cederfelt, \* 19. 1. 1715 Roest (Rangstrup?), stud. Jena (?). 1759 geadelt "de Cederfeld", Amtmann Kallundborg, † 13. 11. 1783 das.
- 321. 1733. Sanfen, Clemens, \* 1709 Sad., stud. Kop. 22. 6. 1733.
- 322. 1734. Lorentzen, Nicolaus, \* 1. 11. 1712 Ozenwatt, stud. Rost. 1734, K. 15. 10. 1734 (4223). 1746 Diak. Eggebeck, 1750 1786 P. Sommerstedt.
- 323. 1736. Hansen, Thomas, \* 1708 Lügumkloster. stud. K. 13. 8. 1736 (4282), Kop. 18. 1. 1737.
- 324. Fischer, Georg Heinrich, \* 1717 Had., stud. Jena 12. 4. 1736, Leipzig 20. 5. 1746; Etatsrat und Amtsverwalter Had.
- 325. 1737. Lundius, Christianus, aus Hoptrup, stud. K. 9. 5. 1737 (4307).
- 326. Praetorius, Christianus, \* 1713 Hammeleff, stud. K. 9. 7. 1737 (4312), Göttingen, Diak. Schwabstedt, 1751 P. Hammeleff, † 1779.
- 327. Bertelsen, Antonius, \* 7. 1. 1718 Roest, stud. Halle 1737, 1746 bis 1775 P. Tyrstrup, † 1775.
- 327a. 1738. Morup, Ivarus, Had., stud. k. 12. 5. 1738 (4337).
- 328. 1739. Lundinus, Jacobus, \* 1720 Had., stud. Jena 1739, Kop. 7. 7. 1751.
- 329. Mensand, Matthias, \* 30. 1. 1717 Hoptrup, stud. 1739 Jena, 1745 bis 1796 P. Fjelstrup, † 25. 6. 1796.
- 330. Overbeck, Nicolaus Georgius, \* 9. 8. 1720 Had. (Sohn des L. 69), stud. Jena 1739, Kop. 8. 5. 1749, 1752—1759 P. Solberg (Jütland), 1759—1792 P. Wodder, † 1805 Had. als Emeritus.
- 331. 1740. Ouerbeck, Georgius Hermannus, Tundero Holfatus, \* 1722, ftud. Helmstedt 1740, Kop. 17. 9. 1746, 1748—1760 Frühprediger Sonderburg.
- 332. Zoëga, Wilhadus Christianus Wilstrupa-Holsatus, \* 24. 8. 1721 Wilstrup, stud. Jena 1740, Kop. 9. 7. 1753, 1755—1790 P. Mögeltondern, † 1790.
- 333. Kamphövener, Bernhardus Caspar, Apenrada-Slesvicensis, stud. K. 23. 4. 1740 (4396), Rost. 1743(?), Kop. 25. 9. 1747, 1753—1776 P. Kligbüll, † 26. 11, 1776.
- 333a. 1741. Soltwedel, Johann Gottfried, Had., ftud. K. 15. 4. 1741 (4421).
- 334. 1742. Brunus, Christianus Hatterslebia-Cimber, \* 1717, stud. Witt. 1742, Kop. 27. 3. 1745.

- 335. Lorentzen, Johannes Stephanus, \* 1717 Ozenwatt (Rostocker Matr.: Ozenünda-Holsatus), stud. Rost. 3. 2. 1742, Kop. 28. 8. 1742, 1754—1760 P. "til Kvæsthuset" Kop., 1760 abgesetzt wegen Liedkeit (Wib. II, 201).
- 336.\* 1744. Lundingius, Cajus, e sch. Hadersleb., \* 1723, stud. Kop. 30. 7. 1744, Rost. 20. 5. 1746.
- 337.\* Langius, Johannes, e sch. Hadersleb., \* 21. 9. 1722 Maltback bei Foldingbro, stud. Kop. 30. 7. 1744, 1751 Abj. und 1755—1759 P. Halk, † 30. 6. 1759 das.
- 338.\* Kochius, Joannes Petrus, e sch. Hadersleb., \* 31. 3. 1723 Aastrup bei Had. (Sohn des Küsters), stud. Kop. 30. 7. 1744, 1751 res. Kap. R. Bedby, 1765 P. Horbelev-Falkerslev (Falster), † 2. 4. 1806.
- 339.\* Яling, Cajus Untonius, e schol. Hatterslebiensi, \* 1726, þuð. Яор. 1. 10. 1744.
- 340. 1745. Wald, Petrus Iohs, Haderslebiensis (= Peter Hansen W.), \* 11. 5. 1728 Had., stud. theol. Halle 1745, Kop. 12. 2. 1752, 1762 Feldprediger, 1765—1794 P. Leck, † 28. 7. 1794.
- 341. 1747. Gertnerus, Henningus Otto Josias (= Gärtner), Hatterslebiensis, \* 26. 3. 1727 Had., stud. Kop. 7. 8. 1747, 1760 deutscher Kompastor Magdeburg auf Amager (für die holländischen Kolonisten), † 26. 7. 1766 (G. fehlt bei H. Rordam, NKS. III, 1 [1864], S. 160).
- 342.\* 1748. Simonius, Christophorus e praefectura Haderslebiensi, \* 1728, stud. Kop. 1. 7. 1748.
- 343.\* 1750. Krahe, Richard, \* 1733 Öddis, stud. Kop. 13. 8. 1750; Kap. Ozenwatt, 1758—1763 Feldprediger in Holstein, 1764—1788 P. Skrydstrup, † 1788.
- 344.\* Krahe, Johann Peter, \* 18. 11. 1730 Öddis, stud. Kop., 1757 bis 1760 Kap. Stenderup, 1760—1768 P. Sonderburg, 1768—1789 P. Ult-Had., † 29. 6. 1789.
- 345. Redebrech, Henricus Iacobus, Hatherslebiensis, \* 1732, stud. Kop. 4. 9. 1750.
- 346.\* 1751. Brunius, Matthias Boldewinus, \* 1732 Moltrup, stud. Kop. 19. 8. 1751.
- 347.\* Helms, Ricolaus Godofredus, \* 1732 Had., stud. Kop. 5. 10. 1751.
- 348. Zoega, Georgius, \* 1731 Wilftrup, stud. theol. Rost. 1751, Kop. 14. 5. 1753, 1764 Kgl. Secretair des Requets, 1774 Post-Cassierer, 1775 Justigrat.
- 349. Brügmann, Tycho Christianus, \* 1732 Had., theol. Rost. 8. 9. 1751, Witt. 1757, Kop. 30. 6. 1757.

Christianus?, Johannes — Hammelew?, stud. Kop. 16. 12. 1745.

Thomsen, Nicolaus Jessen aus Klixbüll, besuchte die Schule in Sommersstedt, 1748—1750 Gymn. in Altona, stud. Kop. 12. 8. 1752. 1773 bis 1780 P. Hallig Gröde, † 6. 1780.

- 350. Brunn, Johannes, Hatherslebia-Holfatus, \* 1730, stud. K. 9. 5. 1753 (falsch! So Kop. Matr.), Jena, Kop. 25. 11. 1760.
- 351. 1752? Riffen, Ricolaus, Haderslebiensis, stud. Halle, Kop. 25. 9. 1753, 1760 Diak. Loit, † 20. 11. 1800.
- 352.\* 1753. Duten, Christianus, \* 1724 Sad., stud. Kop. 29. 8. 1753.
- 353.\* 1755. de Saldern, Arnoldus, \* 1725 (Starup?), stud. Kop. 15. 7. 1755.
- 354.\* Barde, Petrus Jensenius, \* 1733, ex ducatu Slesvicensi, stud. Kop. 1. 9. 1755.
- 355. Biörnsen, Jes Wester [Jacobsen], \* 1. 1737 Apenrade, stud. Halle 1755, Kop. 5. 12. 1757. 1766 P. Citadelle Frederikshavn, 1772 St. Mariæ-K. Helsingör, † 13. 12. 1786.
- 356. 1756. Boetius (Bonsen), Jacobus Petrus, \* 1735 Had. (Bater Georg, P. Maugstrup), stud. Kop., 30. 7. 1756.
- 357.\* Kling, Johannes, \* 1735 Had., stud. Kop. 13. 8. 1756.
- 358.\* 1757. Zoega, Joh. Petr., \* 1737 (Bater Conrad, P. Wonsbeck), ftud. Kop. 29. 3. 1757. Wurde Jurift.
- 359.\* Monrad, Johannes Haderslebia-Holfatus, \* 9. 9. 1738 Alt-Had., ftud. theol. Kop. 7. 7. 1757. 1763 P. Hveifel, 1796 P. Öfter-Snede, † 17. 6. 1802.

## Primaner 1757 (Progr. 1757).

- 360.\* 1757. Bonsen (Boetius), Christianus, \* 25. 9. 1738, stud. Kop. 30. 4. 1759. 1765 Adj., 1771 P. Lintrup, Hardespropst, † 30. 5. 1804.
- 361.\* Banderup, Undreas, jur. Kop. 26. 4. 1759, K. 4. 4. 1764 (5001).
- 362.\* Siort, Nicolaus Stroembergius.
- 363.\* Sahn, Fridericus Conradus.
- 364.\* Raben, Petrus [Undresen], \* 8. 10. 1737 Had., stud. Kop. 30. 4. 1759, 1771 P. Kjerte (Fünen), em. 1795, † 4. 7. 1802.
- 365.\* Sahn, Johannes Samuel, \* 1741, stud. Kop. 30. 4. 1759.
- 366. 1758. Just, Petrus Jessenii Apenradensis, \* 1732, stud. K. 3. 7. 1758 (4842), Kop. 19. 6. 1771.
- 367.\* Humblet, Matthias, \* 24. 3. 1739 Seest, theol. Kop. 30. 6. 1759. 1771—1788 Adj. Seest.
- 368. 1760. Biörn, Janus Severini, \* 1741 Wodder, jur. Kop. 29. 5. 1760.
- 369. Langelo, Petrus Laurentius ex praefectura Haderslebiensi, \* 1735 Wonspld, theol. Kop. 27. 9. 1760.

#### Schüler vor 1763 (vgl. Schulschr. Nr. 5).

- 370.\* 1762. Tronier, Joachim Christoph, \* 12. 10. 1743 Hab., stud. Kop. 23. 10. 1762.
- 371.\* Praetorius, Stephan Heinrich, \* 1739 Simonsberg. 1772 P. Tetenbüll, 1784 P. Heils, † 29. 5. 1806.

- 372.\* Boeg, Chriftian Friedrich.
- 373.\* Boeg, Niels Krog.
- 374.\* Biörn (Bibern), Soren, ftud. Kop. 14. 7. 1762.

#### Abitur. Oftern 1765 (Progr. 1765 S. 4).

- 375.\* Boeg, Balthafar (Balger) Jenfen, ftud. Rop. 12. 9. 1765.
- 376.\* Jefpersen, Christianus Fridericus.
- 377.\* Dannefer, Jacobus (Sohn von Jakob D., P. Halk 1759—1779, † 15. 1. 1783). \* 1739, stud. Hall 1765, Kop. 20. 6. 1770.
- 378.\* Rougstrup, Matthias, stud. Kop. 9. 9. 1765 (also nicht Rongstrup, Kob. Matr. III p. 257 A. 2).
- 379.\* Brühmann, Casparus, ift 1765 Primaner.
- 380. 1765. Augustini, Thomas, Apenradensis, \* 9. 6. 1741 Apenrade, theol. Halle, Kop. 29. 3. 1765. 1772 Diak. Horst, 1778 P. Brodersby-Taarstedt, † 24. 12. 1823 das.
- 381.\* 1767. Raben, Nicolaus, \* 25. 12. 1748 Had., stud. Kop. 16. 9. 1767. 1782 P. Slangerup (Seeland), † 6. 7. 1811.
- 382. Pauli, M. A., ift Primaner 1767; wohl: Matthias Hadrianus P. aus Süderstapel, jur. K. 4. 10. 1771 (5244).
- 383. Nielsen, Johannes, \* 23. 1. 1748 Had., med. Halle 1767, Kop. 20. 9. 1770. Dr. med. Kop. 12. 6. 1778, Physicus in Christiania. (Kordes S. 246).

## Oftern 1768 (Progr. 1768, S. 12).

- 384.\* Lange, Claus Bendig, \* 16. 3. 1747 Had., stud. K. 1. 8. 1768 (5080). 1790 Privatdozent der Philologie und der dänischen Sprache Kiel, † 4. 12. 1791 das.
- 385.\* Dyrhoff, Johann Samuel aus Wilftrup, stud. K. 8. 8. 1768 (5081), \* 14. 6. 1750 Kop., 1778—1780 P. Osterlügum.

## Oftern 1769 (Progr. 1769, S. 8).

- 386.\* 1769. Muhmann, Matthias, \* 1. 1. 1749 Had., theol. K. 22. 3. 1769 (5114), Göttingen, Kop. 23. 9. 1775. 1783 P. Tved, 1788 P. Landet (Künen), 1809 em., † 4. 1810.
- 387.\* Wöldicke, Andreas, \* 30. 1. 1752. 1777 Stiftsprediger auf Walloe, 1787 Schloßprediger Kronborg, 1789 P. der deutschen Gemeinde und Garnisonprediger Marienkirche Helsingör, 1789 P. Storehedinge (Seeland), † 29. 12. 1836 das. [Autobiographie Worm III, 872—875.]
- Rrebsius, Cajus Didericus Fahretoffta Tonderanus, \* 1744, Fahretoft, ftud. Kop. 4. 9. 1766, A. Altona. 1768 P. Fahretoft, † 1775.
- Luhen, Seneca (= Sönke), Tunderanus, stud. Kop. 16. 9. 1767, A. Altona.

  \* 1745 Widingharde, 1780 Diak. Weddingstedt, 1797 P. Norderhackstedt, + 7. 10. 1819.

- 388.\* Blendermann, Martin Burchard, \* 1749 Had., theol. K. 22. 3. 1769 (5113). 1783—1789 P. Westerland (Sylt), † 1789.
- 389.\* Breckling, Johann Detlef, \* 18. 10. 1749 Klipleff, theol. K. 10. 4. 1769 (5121), † 12. 7. 1831 Had.
- 390. Jürgensen, Nicolaus, Had., \* 1747, stud. Kop. 5. 7. 1769.
- 391. Anoblauch, Ludovicus, stud. R. 14. 10. 1769 (5156).
- 392. 1770. Bergstädt, Carolus Gotthilf, jur. A. 4. 4. 1770 (5169).
- 393. Bergstädt, Jacobus, jur. A. 4. 4. 1770 (5170).
- 394. Bertelfen, Riels Lottrup, ftud. K. 23. 8. 1770 (5196). Aus dem Tyrftruper Paftorat.
- 395. Bertelsen, Laurentius, Had., \* 1751 (Bruder des vorigen), stud. K. 23. 8. 1770 (5197), Kop. 8. 5. 1773. 1780 Gesandtschaftsprediger Madrid, 1787 P. Nyköbing-Rörvig (Seeland), 1789—1837 Hoptrup, + 1837.

## Oftern 1772 (Progr. 1772, S. 1).

- 396.\* Schwarz, Johann Heinrich, \* 16. 8. 1750 Schleswig, 1789 Archidiak. Krempe, 1801 P. Süderau, † 9. 5. 1839.
- 397.\* Wagner, Asmus Christian.
- 398.\* Clausen, Paul Chriftian, Sad., \* 1760 (!), stud. Kop. 4. 7. 1772.

## Oftern 1774 (Progr. 1774, S. 21-23).

- 399.\* 1774. Schröder, Friedrich, \* 16. 5. 1756 Had., theol. A. 13. 4. 1774 (5345). 1787 Diak. Had., 1807 P. Maugstrup, † 6. 6. 1818.
- 400.\* Sieverts, Jakob August, stud. K. 30. 4. 1770 (5360).

#### Primaner 1774.

- 401.\* Matthieffen, Hinrich Johann, \* 1755 Sylt, jur. K. 15. 4. 1775, Göttingen. Sekretär auf dem Rendsburger Ratshaus, 1787—1820 Hardesvogt und Hofrat Augustenburg, † 1820 das. (35HB. XXXIV, 153.)
- 402.\* Schäffer, Friedrich Chriftian, jur. R. 13. 5. 1775 (5414).
- 403.\* One, Friedrich Georg, \* 1759 Had., jur. K. 13. 4. 1776 (5477). + 3. 1. 1797 Schleswig als Canzlei-Affessor (Lübker-Schröder S. 418, Nr. 853: Oper).
- 404.\* Carstens, Carsten Friedrich [aus Tondern], jur. K. 17. 4. 1776 (5488).
- 405. Bonsen, Jakob, aus Braderup, \* 17. 8. 1753 Spandet, stud. K. 30. 4. 1774 (5337). 1779 Diak. St. Johannis auf Föhr, 1790 P. Altshad., † 21. 12. 1828.
- Dutzenius, Nicolaus, aus Tondern, \* 30. 1. 1752 Terkelsbüll, privatim vorbereitet, theol. K. 21. 10. 1774 (5376). 1783 Diak. Burg (Fehmarn), 1787 P. Breklum, † 5. 12. 1826 (DBC. XII, 479).

- 406. Lassen, Erasmus, \* 25. 2. 1755, stud. Kop. 30. 7. 1774. e priv. Hattherslebiensi, 1788 P. Kverndrup (Fünen), † 25. 4. 1825.
- 407. Lassen, Alexander, \* 1756?, stud. Kop. 30. 7. 1774. e priv. Hattherslebiensi (Bruder des vorhergehenden).
- 408. 1775. Sahn, Carol. Gotthilff, jur. K. 19. 10. 1775 (5448).
- 409. 1776. Riffen, Fridericus, theol. R. 1. 5. 1776 (5509).
- 410.\* 1777. Fallesen, Laur. Nicolaus, \* 20. 4. 1757 Bjert, stud. Kop. 8. 10. 1777, 1808 Hauptpastor St. Trinitatiskirche Kop., † 11. 7. 1824.
- 411.\* Rulffen, Laur. Frider., \* 1755, stud. Kop. 8. 10. 1777.
- 412. Biborg, Ericus Nissenius, Apenrada-Schlesvicensis, \* 5. 4. 1759 Bedstedt, Amts Apenrade, stud. Kop. 17. 10. 1777. 1783 Lektor am Botanischen Garten Kop.
- 413. 1778. Biörensen (Björnsen), Johannes, Stenderup-Haderslebiensis, \* 5. 2. 1759 Had. (Sohn des L. 78), theol. K. 18. 5. 1778 (5640), Kop. 11. 7. 1781: L. 83.
- 414. Biörensen (Björnsen), Jacobus, Stenderupensis, \* 1759 Had. (Sohn des L. 78), theol. K. 18. 5. 1778 (5641), Kop. 11. 7. 1781. 1777 P. Valiöbn (Seeland), † 9. 1804.
- 415. 1779. Rielsen, Georg Nicolaus, Had., stud. Kop. 25. 10. 1779.

## Primaner 1779 (Schulschrift Rr. 19).

- 416.\* Clausen, G. E., \* 6. 9. 1762 Karlum, Umt Tondern, 1786—1841 Lehrer (Professor) Altona Bymn. (= Klausen), † 1851.
- 417.\* Menland, der Altere ) Johannes, \* Fjelstrup, theol. K. 26. 10. 418.\* Menland, der Jüngeres 1782 (5904). 1797 Diak. Ulderup. 1810
- 418.\* Menland, der Jüngerel 1782 (5904). 1797 Diak. Ulderup. 1810 P. Sommerstedt, † 6. 7. 1823.
- 419.\* Pepper, J. [= Georg. P.], Oedelisio-Hattersleb., \* 1762, stud. Kop. 28. 9. 1783.
- 420.\* Seilmann, D. J.
- 421.\* Lassen, Friedrich] Cshristian], jur. K. 1. 5. 1784 (6009). Justigrat und Hardesvogt Had.
- 422.\* Ingwersen, Georg Esichel, Oesbyeo-Hathersleb., \* 2. 10. 1763 Ösby, stud. Kop. 28. 9. 1783. 1789—1795 P. Döllefjelde (Falster), † 14. 2. 1795.
- 423.\* Richter, Jes N[ielsen], Sad., \* 1763, stud. Kop. 28. 9. 1783: 2. 85.
- 424.\* Wedel, S., Generalkriegscomissair Had.
- 425. 1780. Bonsen, Detlevius, Had., \* 22. 9. 1760 Spandet, stud. Kop. 3. 10. 1780. 1785 P. Braderup, † 28. 11. 1817.
- Windekilde, Janus Petrus, \* 9. 1761 Lügumkloster, stud. Kop.
   3. 10. 1780. 1788 Diak. Satrup, 1800 P. Fjelstrup, 1817 Wilstrup,
   † 4. 11. 1837 das.
- 427. Fabricius, Laurentius Wilhadus, Tonderanus, \* 1760, stud. Kop. 3. 10. 1780.
- 428.\* 1781. Butfeld, Friedrich Carl, \* 9. 10. 1761 Beftoft, theol. Kop. 4. 9. 1781. 1790 P. Hirschlen, 1796 Korsör, 1800 Schlofprediger

- Fredensborg und P. Asminderöd, 1811 Propst und P. Holmskirche Kop., † 1. 1823. (Carftens 355G. XVI, 344).
- 429. Windekilde, Johannes, Slesvicensis, \* 1764 Lügumkloster, stud. Kop. 5. 9. 1781. 1792 Diak. Ulderup, 1797 Adj. seines Baters Wilstrup, 1809 P. das., + 11. 9. 1816.
- 430. Fabricius, Johan Ludolf, Slesvicensis, \* 1765, stud. Kop. 5. 9. 1781.
- 431. Ebbesen, Ludovicus, Slesvicensis, \* 1760 stud. Kop. 5. 9. 1781.
- 432. 1782. Lautrup, Johannes Christianus, Slesvicensis, stud. Kop. 21. 5. 1782.

## Michaelis 1783 (Progr. 1783, S. 13).

- \* Pepper, B.
  \* Ingersen, B. E.
  \* Richter, J. R.
- 433. Simonfen, P.
- 434. Bargum, Christianus Thomas, Slesvicensis, \* 3. 3. 1763, stud. Rop. 12. 6. 1782. 1792 P. Enge, 1800 Rapstedt, + 25. 8. 1847.
- 435. Bargum, Joachimus Conradus, Slesvicenfis, \* 1766, stud. Kop. 12. 6. 1782. 1791 P. Hürup, 1802 Horft, 1818 Borsfleth, + 12. 5. 1841.
- 436. Brundahl, Schack, Slesvicensis, \* 1761, stud. Kop. 8. 9. 1782.
- 437. Carftenfen, Johannes, Slesvicenfis, \* 1759, ftud. Kop. 25. 9. 1782. ? = P. Süderlügum, † 1836.
- 438. Lorentzen, Cajus Dieterich, jur. K. 1. 11. 1782 (5910).
- 439. Lorenzen, Marcus, jur. K. 1. 11. 1782 (5911).
- 440. 1784. Bruhn, Johannes Georgius, stud. A. 20. 10. 1784 (6037).

#### Michaelis 1785 (Progr. 1785 S. 4).

- 441.\* Sorenfen, Riels, aus dem Umt Sad., \* 1762 Jels (Bater: Landmann Sören Nielsen), jur. A. 22. 10. 1785 (6108). 1796-1813 Justigrat u. Bürgermeister Sad., + 4. 8. 1813 das.
- 442.\* Wedel, Riffenius [Gregor], von der Infel Foer, \* 26. 6. 1771 Maugstrup, theol. K. 22. 10. 1785 (6109), K. 23. 4. 1790 (6438). 1812 P. Daler bei Tondern, + 17. 9. 1827 das.
- 443.\* Sinrichsen, Adolph, aus Apenrade.
- 444.\* 1785. Mercatus, Johann Friedrich, aus had.; wohl identisch mit Johannes Fridericus Merthem, Haderslebiensis, \* 1764, stud. Rop. 29. 10. 1785.
- 445. Menlandus, Andreas, stud. K. 7. 11. 1785 (6118).

## Michaelis 1786 (Progr. 1786 S. 8).

- 446.\* Nissen, Canutus, aus Apenrade, theol. R. 9. 5. 1786 (6113). 1800 Adj. seines Baters Loit, dann Diak. das., 1806-1822 P. Aastrup, † 1822.
- 1782. Bonfen, Peter Dugen, \* 16. 11. 1762 Emmerleff, privatim vorbereitet, stud. K. 11. 4. 1781 (5856, als Ripensis bezeichnet). Bischof für Lolland-Falfter, + 10. 5. 1831 (DBL. II, 484).

- 447.\* Behr, Martin Wilhelm, aus Apenrade, theol. 19. 10. 1786 (6178).
- 448.\* von Salbern, Caspar, Salomon, \* 13. 6. 1770 Had. med. Kop. 4. 4. 1787. 1789 Reservechirurg und Privatdozent das., † 6. 8. 1794 Boisgentil (3SHG. XXX, 223).
- 449.\* Wind, Christian Jürgensen, aus dem Amt Apenrade (Kop. Matr.: Slesvisensis (!), Hatterslebiensis), \* Loit bei Apenrade 7. 11. 1764, theol. Kop. 28. 9. 1766. 1805 res. Kapl. Humble, 1821 P. Simmersbölle (Fünen), † 1. 4. 1856.
- 450.\* 1787. Petersen, A., der Altere aus Raabstedt, Amts Tondern.
- 451.\* Peterfen, P., der Jüngere aus Raabstedt, Umts Tondern.

#### Oftern 1787.

- 452.\* Thorup, der Altere, C. A., aus Had.
- 453.\* Rielssen (Rielsen), A., aus Sad., [wohl jur. R. 21. 4. 1787 (6208)].

#### Oftern 1788.

- 454.\* 1788. Neuhöffel, Ludwig Georg, jur. K. 4. 1788 (6277), † 1826 Had. als Untergerichtsadvokat (Lyna 1826 S. 61, 291, 298, 306, 312).
- 455.\* Hjordt, Hans Rudolf, jur. K. 4. 1788 (6278). Justigrat und Amtsverwalter Had. (Lyna 1826 S. 63).

## Sekundaner Oftern 1788.

- 456.\* von Jeffen.
- 457.\* Dau.
- 458.\* Dau.

#### Primaner Michaelis 1788.

459.\* Sagen [? = Christian Bottfried S., theol. R. 13. 4. 1791 (6505)].

#### Micaelis 1788.

460.\* Wedel, Detlev, aus Maugstrup, stud. A. 20. 10. 1788 (6332), früh †.

## Oftern 1789 (Progr. 1789, S. 7).

- 461.\* 1789. Schulz, Johann Matthias, aus Schottburg, \* 25. 3. 1771, theol. K. 24. 4. 1789 (6352). 1792—1802 Konrektor Schleswig, 1802—1846 a. o. Prof. der Philologie K., † 10. 12. 1849 Quickborn.
- 462.\* Rowedder, Joachim Hinr., aus Wilster, \* 1. 1. 1769, theol. K. 29. 4. 1789 (6358). 1798 Katechet Elmshorn, † 9. 9. 1802 K.
- 463.\* Classen, Thomas Hinr. aus Borby bei Eckernförde, † 21. 11. 1767, stud. K. 30. 4. 1789 (6368). 1794—1795 Katechet Fredriks-kirche Kop.

#### Sekundaner Oftern 1789.

- 464.\* Lindenhan = Abiturient Oftern 1790?
- 465.\* hartmann = " 1793?
- 466.\* Möller.
- 467.\* Brun.

## Oftern 1790.

- 468.\* Lindenhan, Andreas Christoph(er), \* 17. 2. 1774 Had., jur. K. 23. 4. 1790 (6437). 1814—1836 Bürgermeister u. Justigrat Had., Dichter, † 31. 12. 1836 das.
- 469.\* Riebe, Beorg Christian, theol. K. 23. 4. 1790 (6436).
- 470.\* Erichfen, Falle (Faler), aus Eisbül, \* 28. 11. 1770, theol. Kop. 25. 4. 1790. 1796 Diak. St. Laurentii (Föhr), 1799 Apenrade, 1802 P. Lügumkloster, 1807 Heils, † 15. 12. 1837 das.
- 471.\* Bram, \* 1773 Stubbum bei Christiansfeld, stud. Kop. 25. 4. 1790 (= Eskild Sönnichsen B., stud. Kop. 2. 2. 1791?). 1802 Missionar Grönland, 1814 P. Klim (Aalborg St.), † 1815.
- 472.\* Sarboe, Philippus Quendesen, stud. Kop. 25. 4. 1790.

## Sekundaner 1790/91.

473.\* Fischer = Primaner 1794.

474.\* Rallesen.

#### Michaelis 1792.

- 475.\* 1792. Schmidt, Johannes, aus Nyegaard, \* 1775, stud. Kop. 6, 11. 1792.
- 476.\* Rosendal, Erasmus Hinrich (Heinrichsen), \* 26. 1. 1776 Heils. stud. Kop. 27. 11. 1792. 1796 theol. Kand. Kop., 1797 Lehrer Basedows Institut Kop. und zugleich seit 1798 Katechet an der deutschen Petrikirche Kop., 1800 P. für die deutschen Gemeinden Fredriksbij u. Karup, 1809 Röddringe Krajbjerg (Viborg), 1841 Konsistorialrat, † 17. 8. 1847.
- 477. Grauer, Hieronymus, Apenrada-Jordkirchensis, stud. Kop. 25. 10 1792. 1795 P. Ries, † 16. 2. 1820.

#### Primaner 1791—1792.

478.\* Rellermann, Peter [Johann Wilhelm], jur. R. 20. 4. 1793 (6643). 479.\* Gram.

#### Oftern 1793.

- 480.\* Hartmann, Johann Christoph, \* 15. 3. 1774, theol. K. 20. 4. 1793 (6645). 1812 Katechet Barmstedt, 1818 Kompastor Elmshorn, emer. 1857, † 16. 7. 1862 das.
- 481.\* Müller, Niß [Hansen], \* 9. 8. 1775 Süderballig, theol. K. 20 4. 1793 (6644: Möller). 1810 Feldprediger, 1815 P. Deezbüll, 1821 Wonsbeck, † 29. 3 1844.
- 482.\* Brun, Niels Jakob, \* 17. 3. 1770 Kolding, theol. K. 20. 4. 1793 (6646: Bruun). 1803 Prädikant Ösby, 1812 P. Halk, † 4. 1. 1844.
- 483. Crongaard, Canutus, Vilstrupio-Slesvicensis, \* 1775, stud. Kop. 21. 8. 1794.

## Primaner 1794.

484.\* Daue, Peter Sansen, \* 11. 10. 1777 Sad., theol. Kop. 27. 10. 1795. 1800 theol. Kand. Kop., 1800 Kapl. Petrikirche Kop., 1808 P. Akkö

- (Lolland), 1815 Græse und Sigerslev (Seeland), 1824 Ljunge und Uggerslöse (Seeland), 1853 emerit., † 3. 7. 1861.
- 485.\* Lindenhan, Johannes, jur. A. 23. 10. 1795 (6845), 1798 jur. Eramen in Kiel.
- 486.\* Lithin, Joachim Cretschmer, aus Sommerstedt, \* 1779, theol. K. 23. 10. 1795 (6846), Kop. 8. 7. 1798.
- 487.\* Schmidt [? Conradus Hinricus Friedericus S., jur. K. 16. 4. 1796 (6903)].
- 488.\* Lindenhan, Sans Tobias, theol. A. 23. 10. 1795 (6847), 1798 Egamen in Riel.
- 489.\* von Brink, Hans, Had., \* 1774, theol. Kop. 27. 10. 1795 (Joh. Johannides Brink). Kaufmann auf St. Croix.
- 490.\* Fischer, Joh. Christianus, \* 1775, stud. Kop. 27. 10. 1795.
- 491.\* Boeg, Janus Petri, \* 1778, stud. Kop. 4. 9. 1796.
- 492.\* Petersen, Johann Georg, aus Had., jur. K. 27. 10. 1797 (7021).
- 493.\* Hagen, Michael Lauesen, ? theol. A. 3. 5. 1798 (7757), jur. Kop. 1799.
- 494.\* Rosendal (Rosendahl), Petrus Henricus, \* 1776 Heils, stud. Kop. 4. 11. 1796. 1810 P. Frederiks-Kirche Kop., 1817 P. Helgenaes (Aarhus Stift), † 16. 1. 1821.
- 495.\* von Jeffen, Matthias Reinhold, \* 1780 Had., stud. Kop. 18. 12. 1804. 1814—1849 Stiftsamtmann in Maribo, † 1853.
- 496.\* Jepsen aus Ladelund.
- 497.\* Thusen = Thueseng, Severin Johann, stud. Kop. (?), K. 28. 10. 1800 (7192).
- 498.\* Paulfen, Paul, aus Eddis, theol. A. 24. 10. 1796 (6934).
- 499.\* Ohneseng (Ohnesen), Severinus Johannes, \* 1777, stud. Kop. 4. 11. 1796.
- 500. 1795. Hammelef, Johannis Christianus, Ssesvicensis, \* 1775, stud. Kop. 24. 8. 1795.
- 501. hockerup, henricus, Slesvicenfis, \* 1775, ftub. Kop. 24. 8. 1795.
- 502. Fischer, Jacobus Ludovicus Quistrupio-Ripensis, \* 1777, stud. Kop. 17. 9. 1795.

#### Michaelis 1798.

- 503. Eggersen, Egger, aus Halk, \* 25. 5. 1777 (Bater: Küster Christian E.), stud. Kop. 10. 1798.
- <sup>504.</sup> Paulsen, Nissen, Had., \* 1774, stud. Kop. 10. 1798.
- 505. 1799. Meier, Olaus (Oluf), \* Maugstrup, theol. K. 10. 4. 1799 (7074), Kop. 5. 11. 1802. Feldprediger, 1814 P. Usferg und Faarup (Randers), 1825 P. Ulberup, † 21. 1. 1847.

Boldt, Joh., Tondera Slesvic., stud. Kop. 10. 1798.

Nissen, Joh. Chr., Londera Slesvic., stud. Kop. 10. 1798.

Fangel, Joh. Boet., Sylta Slesvic., \* 1780, stud. Kop. 10. 1798. (Alle drei haben vermutlich die Lateinschule in Tondern besucht).

- 506. 1800. Kramer, Nicolaus, aus Buhrkal, \* 3. 12. 1780 Tyrstrup. 1818 Subrektor, 1830 Rektor Rendsburg, † 1. 12. 1844.
- 507. Blenner, Detlev Rudolf, jur. K. 17. 10. 1800 (7174). Zollverwalter Sad.
- 508. Niffen, Claus Bertelsen, \* 21. 5. 1781 Apenrade, theol. K. 24. 10. 1800 (7186). 1812 Diak. Leck, 1818 Hauptpastor Petersdorf (Fehmarn), † 21. 10. 1847.
- 509.\* 1802. Boysen, Andreas Johann, aus Althadersleben (Stip.), \* 1.
  12. 1783 St. Johannis auf Föhr, theol. Kop., 1802 (?). 1806 Adj.
  Randers, 1818 Subrektor Schleswig, 1831 P. Starup-Grarup, † 21.
  10. 1850 Starup.
- 510.\* 1803. Fehr, Heinrich Wilhelm Clausen, aus Niebüll (Stip.), \* 20. 5. 1782 Niebüll, theol. K. 22. 10. 1803 (7338). 1812 P. Horsbüll, 1819 Öddis, 1833—1850 Stepping, † 1. 10. 1870 Christiansseld.
- 511.\* 1804. Falck, Riels Ricolay, \* 25. 11. 1784 Emmerleff, stud. K. 22. 10. 1804 (7339). 1814 a. o. Prof. und 1815 o. Prof. für deutsches und schleswig-holsteinisches Recht K., † 11. 5. 1850. (vgl. Jansen, U. J. Lornsen [1872], S. 111).
- 512.\* 1805. Lorenzen (Lorenten), Gabriel (Stip.), \* 1784 Rödding, theol. Kop. 4. 11. 1805.
- 513.\* 1806. Paulsen, Gerhard, aus Hellewatt (Stip.), theol. K. 18. 10. 1806 (7462).
- 514.\* Marquardsen, Samuel Ludwig (Stip.), \* 21. 2. 1787 Krammark (Sundewitt), jur. K. 27. 10. 1806 (7467). 1812 Sachwalter für die Stadt und das Amt Had., † 30. 7. 1840 Had.
- 515. Mygind, Kaj (Praem), aus Stepping, \* 15. 8. 1782, jur. K. 11. 10. 1806 (7461). Kgl. Offizial, † 9. 11. 1851 das.
- 516.\* 1807. Andersen, Martin, \* 1786 Had., stud. Kop. 23. 11. 1807. 1811 jur. Kond. Kop., 1812 Kopist an der Kentekammer, 1822 Gevollmächtigter das., 1833 Sekretär, 1841 emeritiert, † 9. 6. 1854 Kop.
- 517.\* Raben, Johann Friederich (Stip.), theol. K. 18. 4. 1807 (7480).
- 518. 1808. Lüders, Peter, aus Tondern, \* 10. 3. 1785 Tondern, jur. Kost. 8. 5. 1808. 1810 Untergerichtsadvokat Schleswig, 1815 Stadtsekretär Husum, 1820 Rat im holstein-lauenb. Obergericht Glückstadt, 1834 Rat der schlesw.-holst. Provinzialregierung auf Gottorf, 1846 entlassen, 1856—1858 Mitglied des Reichsrates, † 12. 10. 1878 K.

#### Michaelis 1808.

- [Heier beginnt Brauneisers "Protokoll über die Zeugnisse", wgl. Einleitung S. 21 und unter S. 70 (Michaelis 1847)].
- 519.\* Praetorius, Iohannes Iakobus, \* 20. 12. 1787 Heils, theol. Kop. 1809—1818, 1821 Prediger auf St. Thomas, 1831 Tædse auf Mors (Aalborg), † 26. 1. 1833.

<sup>1800.</sup> Lautrup, Erasmus, \* 15. 3. 1782, j. S. 24.

520.\* von Krogh, Christian Friedrich, von Aastrup; jur. K. 29. 4 1808 (7581), Heidelberg 1. 11. 1811. (Vielleicht A. C. F. F. v. K., 1863 Postmeister in Friedrichstadt, Kammerjunker.)

#### Michaelis 1809.

- 521.\* 1809. Paulsen, Paul, aus Honer, \* 7. 2. 1787 Honer, theol. K. 3. 10. 1809 (7595), 1818 P. in Uck, † 6. 1828 das.
- 522.\* Erichsen, Johann (Hans) Peter, aus Weistrup, jur. K. 21. 10. 1809 (aus Brönninghoed, Amts Had.). Hat mehrere Jahre in der Renteskammer gearbeitet, 1826 Chef eines Kontors, † vor 1848 Kop.
- 523. 1810. Türftig, Ludwig Samuel, aus Christiansfeld, \* 31. 1. 1786, jur. K. 11. 5. 1810 (7633).
- 524. Schmidt, Jes, aus Gjenner, \* 21. 6. 1788, stud. K. 5. 10. 1810 (7652), 1815 theol. Examen Gottorf, früh †.
- 525. de Düring, Carolus Fredericus, Had., jur. K. 16. 10. 1810 (7656) (Sohn des Generalmajors Wilhelm v. D.), Leutnant, [päter Ritt-meister, Besitzer von Bamdrupgaard, dann von Bjerndrupgaard, schließlich von Damager bei Had., † 25. 5. 1890 (FRU. 1918, S. 644).
- 526. Feddersen, Peter Jürgen Gottlieb, \* 3. 6. 1790 Had., theol. K. 21. 10. 1810 (7662).
- 527. Matthiessen, Hans Christian, aus Augustenburg, \* 16. 9. 1792 Augustenburg, jur. Heidelberg, K. 26. 4. 1811 (7680). 1833 Landsscheiber, 1864 Amtmann Fehmarn, † 29. 11. 1876 Plön (35HB. 34, 150).

## Oftern 1811.

- 528.\* 1811. Jessen, Jürgen Simon, aus Schaubne (= Skovby, Ksp. Wittstedt), \* 1790, theol. K. 22. 4. 1811 (7676), Kop. 27. 8. 1816, 1818 P. Dagebüll, 1822 Wisby, 1834 Wittstedt, † 17. 2. 1842 Wittstedt.
- 529.\* Andersen, Lorenz], aus Lendemarck, \* 14. 3. 1787, theol. K. 2. 5. 1811 (7688); "auf Abwege geraten" (Schleswig-Holsteinisches Jahrbuch 1921 S. 48).
- 530.\* Steffens, M[omme] H[efeler], aus Tondern, \* 21. 1. 1790 Tondern, jur. K. 2. 5. 1811 (7689), 1819—1829 Privatbozent K., 1829 Hardes= vogt im Amt Norburg, 1849 abgeset, † 14. 3. 1849 Hamburg.

#### Oftern 1812.

591.\* 1812. Müller, Nicolaus, aus Fehmarn, theol., wurde Zollverwalter in Krempe.

<sup>1808.</sup> Mygind, Samuel Jakob, aus Stepping, \* 29. 4. 1784, besuchte die Anstalten in Christiansseld, Basberg und Niesky (Gymn.), theol. K. 30. 10. 1808 (7553). Lehrer an der Knabenanstalt Neuwied am Rhein und Maler, † 9. 10. 1817.

- 532.\* Müller, Fridericus (Friedrich Conrad), aus Fehmarn (jüngerer Bruder des vorigen), jur. Göttingen, K. 17. 5. 1813 (? 7833), Untergerichtsadvokat in Leck (bis nach 1863).
- 533.\* Langreuter, Antonius Dietericus Fridericus Gerhardus, aus Had., jur. K. 16. 4. 1812 (7733), 1825 3. Sekretär bei der Regierung in Blückstadt, nachher Bürgermeister in Sonderburg (bis nach 1848).
- 534.\* Saß, Georgius Alexander, aus Had., \* 1. 10. 1794 Had., jur. K. 15. 4. 1812 (7730), Heidelberg 1. 5. 1816, Auskultant beim Schles-wigschen Obergericht, 1826 Bürgermeister, Stadtsekretär und Polizeimeister Garding, † 3. 11. 1826 am Marschsieber (vgl. Lautrup, Lyna 1826, S. 381—387).
- 535.\* Biöerensen [!], Thomas Ludovicus, aus Schottburg, \* 31. 7. 1790, theol. A. 15. 4. 1812 (7726), 1821 Diak. Satrup, 1831 P. Schottburg, 28. 10. 1850 emeritiert, \* 5. 2. 1863 Christiansfeld.
- 536.\* Biöerensen [!], Laurentius Michael, aus Schottburg (jüngerer Bruder des vorigen), \* 29. 11. 1791 Schottburg, theol. K. 15. 4. 1812 (7727). 1819 P. Schads, 1825 Hoist, Amts Tondern, † 10. 10. 1849.
- 537. Saß, Carolus Christianus, \* 1791 Had., med. K. 15. 4. 1812 (7729). 1818 Dr. med. K., † 29. 8. 1818 Wien.
- 538. Lund, Johann Siegismund Martin, \* 16. 12. 1791 Had., theol. K. 17. 4. 1812 (7739).
- 539. Lorenzen, Nis Anguft, \* 7. 10. 1792 Sad., med. K. 17. 4. 1812 (7740).

#### Michaelis 1812.

- 540.\* Kiaer, Otto, aus Had., \* 15. 4. 1791, jur., K. 22. 10. 1812 (7758), Heidelberg 26. 11. 1814. 1816 Advokat Had., 1837 Notar, 1841 Hardesvogt in der Grammharde, 1848 Bürgermeister Had., 1850 entsassen, † 23. 3. 1863 das.
- 541. Hansen, Joh. Anchen, e pr[aefectura] Hadersleb[iensi], stud. Kop. 7. 11. 1812, Nr. 84.

#### Oftern 1813.

- 542.\* 1813. Bließmann, Jasper, aus Achterup, Amts Tondern, \* 6. 2. 1792, theol. K. 6. 5. 1813 (7796). 1821 Rektor Oldenburg in Holstein, 1827 Diak. Heide, 1836 P. Gnissau (bis nach 1863).
- 543.\* Bottfriedsen, Petrus, aus Had., jur., K. 6. 5. 1813 (7798). Obersund Landgerichtsadvokat Had.
- 544. Paulsen, Hans, aus Haberslundt, \* 22. 10. 1793, philol. K. 6. 5. 1813 (7793). 1821 dän. P. Flensburg, † 8. 5. 1840 Haberslund.
- 545. Thiel, Jürgen hansen, aus had., jur. R. 6. 5. 1813 (7797).
- 546. Meyer, Andreas (Otto), aus Maugstrup, \* 6. 6. 1794, cameral. und Forstwesen K. 9. 9. 1813 (7864). Dr. jur., Hardesvogt in Had., + 18. 12. 1868.

547. Bundesen, Jep (Andreas Guilelmus), aus Gienner, \* 1789, theol. K. 24. 10. 1813 (7090), Kop. 27. 10. 1816. 1824 P. auf Oland, 1833 P. Wanderup, 10. 9. 1850 entl., † Izehoe.

#### Oftern 1814.

- 548.\* 1814. Juul, Friedericus, aus Beftoft, theol. K. 5. 5. 1814 (7908): Riederjerstalliensis. Hat 1843 noch kein Examen gemacht, "wahrscheinlich niemals wird er dazu kommen" schreibt Brauneiser.
- 549.\* Petersen, Johannes Petrus Georgius, aus Had., med. K. 8. 5. 1814 (7918), wurde Postmeister Had., † 10. 4. 1837.
- 550.\* Müller, Christianus Billardsen (Willadsen), geb. in der Jettstedter Mühle an der Königsau, nördlich von Ripen, jur. K. 1. 6. 1814 (7927). Advokat Had., später Gerichtsschreiber in ?
- 551.\* Dahlmann, Jacobus, aus Wilstrup, jur. K. 1. 6. 1814 (7927), Heidelberg 18. 10. 1814. Advokat Had., war 1863 Thingschreiber der Munkbraruper Harde, wohnte in Glücksburg.
- 552. Petersen, Bollquardt, Tonderaner, \* 1790, theol. Kiel 3. 5. 1814 (7905), Kop. 9. 10. 1818. P. Helgoland.
- 553. Niffen, Peter Nicolai, Sonderburger, \* 1793 Sonderburg, theol. K. 3. 5. 1814 (7906). 1819 P. Horsbüll, 1835 Eggebeck, 1848 Hauptspastor Hohenwestedt, 1863 emeritiert, † 12. 2. 1870 Eimsbüttel.
- 554. Niffen, Andreas, aus Lindholm, \* 1793, math. K. 12. 5. 1814 (7924), Kop. 28. 10. 1815 (ein A. N. 1863 Deichgraf für die Tondernschen Marschen, wohnte Christian-Albrechts-Rog).
- 555. Björnsen, Jacob Friedrich, aus Schottburg, med. K. 15. 10. 1814 (7929).
- 556. Jessen, Johannes Hennericus, aus Tondern, med. A. 18. 11. 1814 (7951).
- 557. Barthelsen, Petrus Armandus Eugenius Antonius (Sohn des P. B.), aus Hoptrup, med. K. 11. 12. 1814 (7952), hat nie Staatsezamen gemacht.

#### Oftern 1815.

- 558.\* 1815. Haack, Johannes Conradus Leifholdt, aus Tönning, \* 15. 3. 1796, med. (pharm.) Berlin, Göttingen, K. 14. 4. 1818 (8225). 1826 Urzt Oldenburg in Holstein, † 26. 4. 1840 das.
- <sup>559.\*</sup> Petersen, Laurentius, aus Had.: L. 91.
- 560.\* Strodtmann, Johannes Sigismundus, aus Had., \* 20. 7. 1797 Had., theol. K. 24. 10. 1815 (8013), Halle. D. 1821 Lehrer an der lateinischen Abteilung der deutschen St. Petrischule Kop., 1823 Kollaborator Hufum, 1826 Subrektor Flensburg, 1840 Hauptprediger Had., 21. 5. 1850 entlassen, lebte seit 1851 in Wandsbek, 1857 Dr. phil. hon. caus., † 12. 9. 1888 Wandsbek. (Vgl. J. S. Strodtmann, Der Consistential A. H. S. Strodtmann [1851], S. 95—96.)

- 561. Bonsen, Johann Siegismund, Palaeo-Haderslebiensis, \* 23. 3. 1794 Ult-Had., theol. K. 13. 4. 1815 (7970), † 21. 8. 1816 Ult-Had. als Student.
- 562. Holm, Petrus Christianus (Bater Advokat in Tönning), jur. K. 14. 4. 1815 (7972), Heidelberg 10. 5. 1816.

#### Oftern 1816.

- 563.\* 1816. Hoeck, Johannes, aus Honst, Amts Tondern (K. Matr.: ex Butzholmia praefecturae Apenradensis), \* 9. 3. 1792 Lundgaarde, theol. K. 3. 5. 1816 (8044). 1820 Borleser im Kloster zu Preetz, 1823 P. Gravenstein und Abbüll, 1839 Propst Ketting (Alsen), + 10. 12. 1872.
- 564.\* Nissen, Andreas Roch, aus Brunde, Amts Apenrade, jur K. 3. 5. 1816 (8045). Advokat Had., später Gerichtsschreiber in der Hadersslebener Harde.
- 565.\* Jensen, hans Petrus, aus Arrild, theol. 3. 5. 1816 (8043). Rektor der Schule Pinneberg.

#### Oftern 1817.

- 566.\* 1817. Schmidt, Christophorus, aus Had., med. K. 25. 4. 1817 (8120), Halle. Ertrank beim Baden in der Saale.
- 567.\* Prehn, Johannes [David Thomas], aus Apenrade, jur. K. 27. 4.
  1817 (8127). Advokat in Broacker, später Hofrat in Augustenburg
  auf Alsen.
  Ostern 1818.
- 568.\* 1818. Sönnichsen, Jürgen Friederich, aus Emmerleff (K. Matr.: Haugaard ex pago E.), \* 22. 6. 1797 Roost, jur., später theol. K. 8. 4. 1818 (8201). 1824 P. Enstedt bei Apenrade, 1831 Hoyer, + 27. 6. 1844.
- 569.\* Jürgensen, Christianus, aus Enstedt, Amts Tondern, bei Apensrade (K. Matr.: geb. in Stübbeck im Amt T.), \* 25. 9. 1796, jur. K. 23. 10. 1818 (8261). Advokat Tondern, später Obers und Landsgerichtsadvokat, † 26. 6. 1849.
- 570.\* Wolfhagen, Johannes, aus Tönning, jur. K. 14. 4. 1818 (8226), Heidelberg, † das. als Student.
- 571.\* Lorenzen, Hans Rudolph, aus Had., \* 25. 1. 1799 Had., jur. K. 9. 4. 1818 (8209). 1822 jur. Examen Schleswig, Bolontär in der Rentekammer, 1826 Gevollmächtigter das., † 11. 4. 1831 Kop.
- 572. Harboe, Christian, jur. K. 26. 5. 1818 (8238). Wohl Justigrat, + 4. 5. 1857.

## Michaelis 1819.

- 573.\* 1819. Niffen, Jens Jürgensen, aus Had., med. K. 28. 10. 1819 (8363). Arzt Wesselburen, † 1829 Had.
- 574.\* Sönksen, Petrus, aus Had., jur. K. 22. 10. 1819 (8347). Brauneiser bemerkt zu dem Abgangszeugnis: "hat sich aber bis jetzt (1829) noch nicht zum Examen gestellt — wird es auch niemals."

#### Oftern 1820.

- 575.\* 1820. Forchhammer, Johannes Henricus, \* 20. 8. 1801 Schottburg, theol., K. 20. 4. 1820 (8398). Lehrer der Kinder des Herzogs von Holftein-Glücksburg, 1833 P. Groß-Flintbek bei Kiel, † 13. 9. 1856 das.
- 576. Christiansen, Christian, aus Hoerholdt, \* 1795, theol. K. 21. 4. 1820 (8407), Kop. 9. 4. 1821. 1839—1866 P. Skarrild und Arnborg (Ringkjöbing), † 1866.

## Michaelis 1820.

- 577.\* 1820. Petersen, Petrus Hansen, aus Enstedt, Amts Tondern, \* 21. 12. 1794 Süderhostrup bei Enstedt, theol. K. 23. 10. 1820 (8460). Lebte nach seinem Examen bis zum Tode als Sonderling in Südershostrup, † 13. 12. 1882.
- 578. Wiediger, Carolus Ludovicus, aus Chriftiansfeld, \* 17. 9. 1801, med. K. 16. 10. 1820 (8435). Dr. med., † 6. 2. 1849.
- 579. Leth, Nicolan Christlieb, aus Biert, Umts Had., pharm., K. 26. 10. 1820 (8462), † früh.

#### Oftern 1821.

- 580.\* 1821. Selig, Casparus Abrahamus, aus Had., \* 6. 3. 1802 Had., jur. K. 10. 5. 1821 (8487). 1830 Abvokat Had., † 2. 10. 1870 daß.
- 581.\* Bruhn, Hans Müllerus, aus Had., jur. K. 10. 5. 1821 (8488). Ubvokat Bredstedt, † 26. 4. 1833 das.
- 582.\* Petersen, Christianus Thade, aus Dagebüll, Amts Tondern, theol. K. 19. 10. 1821 (8529), 1829 Eramen Schleswig, † 1831 Had. als Kandidat.

#### Micaelis 1821.

- 583.\* Nommels, Christianus Friedericus Augustus, aus Tönning, jur. K. 20. 10. 1821 (8539). Advokat Tönning, Bolontär bei der Rentekammer, dann Hausvogt Segeberg, Landschreiber Garding, war 1863 Hauptrevisor im Revisionskontor des Ministeriums für Schleswig, Kammerrat.
- 584.\* Lassen, Gustav Friedericus, aus Had., \* 8. 8. 1801 Had., jur. K. 20. 10. 1821 (8535), Kop. Auditeur bei dem Oldenburgischen Regimente in Rendsburg, 1834 Landvogt auf Sylt, 1844—48 Bürgermeister Had., 1848—50 Mitglied der dänischen Zivilverwaltungskommission für das Herzogtum Schleswig, 1850 Bürgermeister Flensburg, † 13. 3. 1854.

#### Oftern 1822.

- 585.\* 1822. Beyer, Petrus [Andresen], aus Harris, Amts Lügumkloster, \* 1802 Kirchspiel Brede, theol. K. 26. 4. 1822 (8592). 1834 P. Uck, 1837 Tingless, † 4. 7. 1876.
- 586.\* Grauer, Hieronymus, aus Ries, Amts Apenrade, \* 17. 11. 1799 theol. A. 26. 4. 1822 (8593). 1837—50 P. Klipfeff, 1850 entlassen, 1853 P. Marienhagen, 1855 Burg an der Wupper, † 19. 1. 1857.

- 587.\* Grauer, Riels Thomsen, aus Ries, Amts Apenrade, (Bruder des vorigen), theol K, 26. 4. 1822 (8594). 1826 Lehrer an der Taubstummenanstalt Schleswig, † 31. 8. 1830 das.
- 588.\* Mener, Albrecht Detlev Friederich, aus Lügumkloster, jur. Göttingen, K. 23. 4. 1823 (8694), † als Student Lügumkloster 4. 4. 1825.
- 589.\* Brincken, Antonius, aus Had. (Sohn des Rektors B.), \* 9. 4. 1802, theol. K. 26. 4. 1822 (8591), † 16. 3. 1835 als Kaplan Ketting auf Alsen (cf. J. S. Strodtmann, A. H. Strodtmann [1851], S. 156, Nr. 9).
- 590.\* Iversen, Hans Fridericus Leo, aus Tondern, jur. K. 27. 4. 1822 (8596).
- 591.\* Tramm [Christian] Henricus, aus Ries, Amts Apenrade; \* 9. 6. 1801 Ulrichsberg bei Maugstrup, theol. K. 24. 4. 1822 (8570). 1829 adjungierter Kap. Scherrebek, 1834—37 in Höjen=Jerssev bei Bejle, 1838 P. Tönning=Traeden (Aarhus), † 13. 6. 1844 das.
- 592.\* Corydon, Jeß [Lauritzen], aus Had., \* 21. 1. 1786 Altz-Had. (Nörregaard), theol. K. 26. 4. 1822 (8590). 1832 Kap. Beftoft, 1839 Scherrebek, 1841—78 P. Nörrez-Gjörding, Bemb und Bur (Ripen), † 24. 4. 1874.

## Micaelis 1822.

- 593.\* Langheim, Johannes Henricus Carolus, aus Had., \* 9. 8. 1802, jur. K. 27. 10. 1822 (8646), † 14. 12. 1834. (Bgl. Généalogie de la famille Hoskjær, 1893.)
- 594.\* Schmidt, Petrus Petersen (darüber "Christiansen"? Peter Christiansen S.), aus Rapstedt, Amts Tondern (darüber "Hünding"), \* 4. 12. 1797 Hünding, theol. K. 24. 10. 1822 (8630). 1829 P. Uk, 1833 Bülderup, 1849 Buhrkall, 1850 entlassen, 1850 P. Schottburg, + 28. 1. 1875.

#### Michaelis 1823.

- 595.\* 1823. Iversen, Petrus Thansen, aus Felbstedt, Amts Tondern, \* 15. 7. 1800, theol. K. 23. 10. 1823 (8720), 1828 theol. Examen Gottors, † Juli 1831 Feldstedt als Kandidat.
- 596.\* Matthiessen, Johannes Jacobus Nicolaus, aus Klipbüll, med. K. 22. 10. 1823 (8709), 1829 Urzt Oldesloe, † April 1873 das.
- 597.\* Beck, Caspar Laurentius, aus Had., \* 21. 4. 1803, theol. K. 22. 10. 1823 (8713). 1830 Compastor Hatsset, 1843—72 P. Ostenfeld, † 28. 6. 1872.
- 598.\* Lassen, Haraldus Eskildus, aus Had., jur. K. 28. 10. 1823 (8748). War 1863 Bureauchef und Archivarius im Ministerium für Schlesswig, Justigrat.

#### Oftern 1824.

599.\* 1824. Lindenhan, Gustavus Adolphus, aus Had., jur. K. 24. 4. 1825 (8911).

#### Michaelis 1824.

600.\* Grauer, Arendt Detlev, aus Ries, Amts Apenrade (Bruder der Abitur. D. 1822 Hieronymus und Niels Thomsen G.), \* 30. 1. 1804, theol. K. 21. 4. 1825 (8889). 1834 Diak. Loit, 1848 P. Moltrup, 1850 entlassen, Privatlehrer Ries, 1864—73 P. Buhrkall, † 2. 11. 1873.

#### Oftern 1825.

- 601.\* 1825. Raben, Niels Friederich, aus Had., \* 23. 6. 1804, theol. K. 22. 4. 1825 (8895). 1846 Diak. Beidenfleth, † 31. 12. 1886.
- 602.\* Claussen, Georgius Fridericus, aus Had., \* 31. 1. 1806 Toftlund, jur. K. 24. 4. 1825 (8911), Heidelberg 18. 5. 1827. 1829—50 Obergerichtssekretär Schleswig, 1850 entlassen, 1853 Sekretär der Handelsskammer Lübeck, 1864 Aktuar der GrammsHarde, 1867 Amtsrichter Had., 1869 pensioniert, † 30. 11. 1890 Had. (cf. Jörgensen, Sondersiphske Aarboger 1892, S. 145/149).

#### Johannis 1825.

- 603.\* Hansen, Jeß (K. Matr.: Jens), aus Dagebüll, Amts Tondern, \* 26. 9. 1805, theol. et philol. K. 18. 10. 1826, Kop. 19. 11. 1827—31. 1834 P. Bejrslev, Agt und Torsö (Aarhus), 1857 Terssöse und Skellebjerg (Seeland), † 24. 10. 1871.
- 604. Langheim, Caspar Conrad, aus Had., \* 18. 5. 1806, jur. K. 1. 11. 1825 (8970). Untergerichtsadvokat Schleswig, † 30. 9. 1864.
- 605. Schumacher, hermann, aus had., med. R. 1. 11. 1825 (8972).
- 606. holm, Peter Michael, aus Christiansfeld, med. A. 1. 11. 1825 (8974).

#### Oftern 1826.

607.\* 1826. Damm, Petrus Petersen, aus Warnig, Amts Apenrade, \* 21. 4. 1801 Baurup, theol. K. 14. 4. 1826 (9001). Privatlehrer Had., dann Rektor der Schule Apenrade, darauf Diak. Ulderup, † 16. 8. 1843 das.

## Johannis 1826.

608.\* Niffen, Nis Petrus, aus Deezbüll, Amts Tondern, \* 21. 3. 1803, theol. K. 18. 10. 1826 (9052), 1832 theol. Examen in Gottorf, † 1843 Schleswig.

#### Michaelis 1826.

- 609.\* Damm, Jeß Hansen, aus Aggerschau, \* 1803, theol. Kop. 6. 1. 1827, Institutsvorsteher in Christianshavn (Erslew I 324).
- 610.\* Muußmann, Undreas, aus Had., \* 23. 12. 1804 Eisbüll, jur. A.
  23. 10. 1826 (9083), 1831 Examen Schleswig. Wurde Landmann
  Eisbüll.
- 1826. Blume, Abser Hansen, \* 28. 11. 1804 Spandet, 1823 Student von Roskilde, † 1876. DBL. II 443.

# Oftern 1827 (Chronik der Universität Kiel und der Gelehrtenschulen in Schleswig und Holstein im Sommerhalbjahr 1827, S. 30).

- 611.\* 1827. Simonsen, Emil, aus Had., \* 16. 11. 1807 Had., theol. K. 5. 5. 1827. 1842 Diak., 1859—67 Hauptpastor Langenhorn, † 19. 6. 1867.
- 612.\* Sörensen, Christian Gulbrand, aus Had., \* 7. 12. 1806 Had., theol. K. 5. 5. 1827 (9132), 1832 theol. Examen Gottors, † 2. 8. 1849 Had.
- 613.\* Fordhammer, Carl Christian, aus Ansstrup, \* 2. 6. 1806 Ansstrup, theol. K. 3. 5. 1827 (9120), 1830 theol. Examen Gottorf, † 183.. New-Orleans.
- 614.\* Roll, Gabriel Christian Friedrich August, aus Tönning (ältester Sohn des Physikus in Had. [1820/34]). \* 3. 8. 1806, med. K. 5. 5. 1827 (9136). 1832 Arzt Had., † 2. 1. 1888.
- 615.\* Lorenzen, Karl Heinrich, aus Had., \* 5. 11. 1807 Had., theol. Halle, Kop. 1831 Abj. der Schule Sorö, 1844 entlassen, 1853 Gevollmächtigter und 1856 Kontrolleur bei der Zentralkasse für das Herzgotum Schleswig, † 3. 2. 1859 Flensburg.

#### Michaelis 1827 (Propramm 1828, S. 28).

- 616.\* Missen, Christian Ludewig, aus Apenrade, \* 24. 5. 1807, theol. K. 24. 10. 1828 (9303). 1845 Rektor Apenrade, 1850 entlassen, 1852 Rektor Pinneberg, 1864—65 P. Wallsbüll, 1865—79 P. Scherrebek, † 3. 4. 1885 Had.
- 617.\* Hort, Peter, aus Had., \* 28. 9. 1805, theol. Halle 1828, Berlin, K. 19. 10. 1830 (9566). 1843 Diak. Bülderup, 1849 Broacker, 1851 entlassen, 1855 Compastor Meldorf, 1864—88 P. Hoptrup, † 1899 Flensburg.
- 618. Fromm, Anton Hönburg, aus Hoptrup, \* 10. 2. (Jahr?), theol. K. 29. 4. 1828 (9273).

## Oftern 1828 (Programm 1828, S. 28).

619.\* Heinsen, Petrus, aus Horsbüll, Amts Tondern, \*29. 4. 1802 Horsbüll, theol. Göttingen 1828—30, Kop. 1830—32. 1833 Kap. Dalbystubberup (Jünen), 1840 P. RöddingsQeve, Pederstrup, 1846 Brörup und Lindsknud (Ripen), 1850—54 Propst und P. Garding, 3. 3. 1854 wieder in sein altes Amt zurückgekehrt, † 4. 6. 1882 Aeroeskjöbing.

#### Michaelis 1828 (Programm 1829, S. 28).

- 620.\* Bogel, Eduard, aus Hamburg, jur. K. 23. 10. 1828 (9297), † als Student (1830?).
- 1827. von Krogh, Friedrich Ferdinand Sigismund, \* 22. 6. 1808 Tapburp (bei Hoirup I), vorbereitet durch Privatlehrer, stud. jur. K. 2. 5. 1827 (9114), Heidelberg 3. 5. 1828. Gevollmächtigter in der Rentekammer, 1835 Kammerjunker, 1843 Reitvogt Gramm und Had., 1848 entsassen, † 6. 7. 1864 Skadsberg.

- 621.\* Raben, Ericus Petrus Fridericus, aus Horfens, \* 5. 4. 1805 Bygholms-Mühle (Jütland), theol. K. 11. 5. 1829 (9380). 1839 Diak. Apenrade, 1849 P. Stenderup, 1850 entlassen, 1854 ev. P. Hull, 1860 Schenefeld, 1863—64 Diak. Hohenwestedt, 1864 P. Halk, 1878 pensioniert, † 18. 2. 1893 Apenrade.
- 622.\* Samann, Friedrich, aus Sad., \* 22. 11. 1805, theol. R. 11. 5. 1829.

## Michaelis 1829 (Programm 1830, S. 38).

623.\* Müller, Andreas [Chriftian], aus Had., \* 4. 3. 1811, med. K. 21. 10. 1830 (9522). 1836 Dr. med. K., † 28. 4. 1837 Had.

## Michaelis 1830 (Programm 1831, S. 30).

- 624.\* Müller, Carolus Eduardus, aus Had. (Bruder des vorigen), \* 29.5.
  1812 Had., stud. Kop. 1830 Kandidat Kop., 1840 Katechet Prästö,
  1845 P. Hammeless, 1850 entlassen, 1851 P. Gerschendors, 1852
  Doberan, 1853 Propst das., 1864 Hauptpastor St. Marienkirche Had.,
  1868—71 konst. Propst für Törninglehn, 1870 Propst Had., † 17.8.
  1897 als Emeritus in Had. 1).
- 625.\* Thygesen, Thyge, aus Stenderup (Bruder des Abit. Johanni 1836), \* 18. 3. 1810 Warmark auf Stenderuphof, stud. Kop. 1848 P. Altona, Heiligengeistkirche, 1870 P. Tyrstrup, † 26. 2. 1877.
- 626.\* Simonsen, Simon Gerstenkorn, aus Had., \* 3. 5. 1811 Had., theol. K. 25. 10. 1830 (9539), 1837 P. Joldelund, 1851 entlassen, 1855 P. Lunden, 1864 Handewitt, emeritiert Mai 1874, † Altona oder Hamsburg.
- 627.\* Riffen, Eduard, aus Had., jur. K. 21. 10. 1830 (9523). War 1863 Hardesvogt in der Hohn=Harde, Kanzleirat.
- 628.\* Janssen, Carl, aus Had., \* Althad., med. A. 21. 10. 1830 (9524).
- 629.\* Kiaer, Marcus Johannsen, aus Kop., \* 1806, theol. et phil. K. 21. 10. 1830 (9528). 1844 P. Jerpstedt, 1848 Enstedt, 1857—82 Ries, † 17. 9. 1882.
- 630.\* Forchhammer, Gustavus Ferdinandus, aus Anrstrup, theol. K. 21. 10. 1830 (9525).
- 631. Henningsen, Johannes, aus Lügumkloster, theol. Berlin, K. 3. 11. 1830 (9560). (Wohl 1863 Lehrer des Deutschen am Seekadettenskorps Kop.) Wohl cand. phil., Lehrer, † November 1877.

#### Michaelis 1831.

- 632.\* Roll, Cornelius Carolus Aemilius, aus Sonderburg, med. K. 10. 4. 1832 (9698).
- 633.\* Frieß, Carolus Wolfgangus Haffnerus, aus Had., jur. K. 10. 4. 1832 (9697: Friest). War 1863 Jollinspektor in Gottorf, Kammerrat.

<sup>1)</sup> Brauneiser hat neben das Zeugnis geschrieben: "Er ist ein Bruder des vorigen, beide Söhne des hies. Stadtkassierers, viel versprechende Jünglinge."

### Oftern 1832 (Programm 1832, S. 39-40).

- 634.\* Brauer, Jacobus, aus Ries, Amts Apenrade, med. K. 10.5. 1832 (9705). War 1847 Arzt Apenrade.
- 635.\* Lindenhan, hermann, aus had., med. R. 10. 5. 1832 (9706).
- 636.\* Schmidt, Heinrich, aus Had., med. K. 10. 5. 1832 (9705). Arzt Had., † ca. 1863.

#### Michaelis 1832.

- 637.\* Niffen, Christianus, aus Had., jur. A. 26. 10. 1832 (9771). (Wohl Christian Alexander N., 1863 Untergerichtsadvokat Burg a. F.)
- 638.\* Struve, Gustavus, aus Had., jur. K. 26. 10. 1832 (9770). (Wohl Gustav Friedrich S., 1863 Untergerichtsadvokat Heide.)
- 639.\* Höeck, Niß Petersen, aus Hoist, Amts Tondern, \* 22. 8. 1805, theol. K. 19. 9. 1832 (9755: Nis Petersen Hoeck). 1846 P. Uk, 1864 Warnitz, † 20. 4. 1881.

#### Oftern 1833 (Programm 1833, S. 24).

- 640.\* Johannsen, [Christian Gottfried] Wilhelm, aus Had., \* 14. 4. 1813, jur. A. 30. 4. 1833 (9819). 1846—50 Amtmann Sonderburg und Norburg, 1850—64 Husum und Bredstedt, 1864 Minister für das Herzogtum Schleswig, † 19. 3. 1888 Kop.
- 641.\* Mygind, Karl Balentin, aus Christiansfeld, \* 1812, med. K. 8. 5. 1833 (9831). Urzt Christiansfeld, † 19. 1. 1882 das.

## Michaelis 1833 (Programm 1834, S. 34).

- 642.\* Hansen, Hans Jessen, aus dem Kirchspiel Bedstedt, Umts Apenrade, stud. Kop., † 27. 12. 1837 als Student.
- 643.\* Steger, Karl Nicolaus, aus Had., \* 4. 10. 1812, theol. K. 24. 10. 1833 (9853). 1853 P. Sehestedt, † 26. 5. 1877 das.
- 644.\* Muhmann, Julius [Kan Azel], aus Had. (Vater Senator in Had.), jur. K. 15. 11. 1833 (9893), München, Heidelberg 2. 5. 1836. (1863 Hardesvogt in Schleswig, Kanzleirat.) Lebte später in Cannstatt, + das.
- 645.\* Schult, Matthias, aus Schottburg, jur. A. 25. 10. 1833 (9860).

#### Ditern 1834 (Programm 1834, S. 34).

- 646.\* Leisner, Christopher, aus Had., jur. K. 2. 5. 1834 (9941). (Wohl 1863 Bürgermeister, Polizeimeister, Stadtsekretär Eckernförde, Justizerat.) † 18. 4. 1868.

## Michaelis 1834 (Programm 1835, S. 39-40).

648.\* Roll, Gustavus Hermannus Michael, aus Husum, \* 4. 10. 1813 Husum, stud. Kop. War 1848 Hauslehrer in Nysted (Akten des

- "Prov.-Schul-Koll.", Staatsarchiv Schleswig, 358), † 7. 12. 1860 Had. als cand. theol.
- 649.\* Ein anderer ohne Maturitätsprüfung und Schulzeugnis, studierte in Kiel, in Betracht kommen:
- (650.) Stibolt, Jens Peter, aus Fribericia, \* 24. 12. 1812 Kop., jur. K. 18. 10. 1834 (9946). Abvokat Had., ausgewandert nach Amerika, Redakteur des Blattes "Der Demokrat" in Davenport, † 12. 7. 1887 daß.
- (650.) Ravn, Jens, aus Heisagger, jur. K. 18. 10. 1834 (9947). 1863 Untergerichtsadvokat Tondern, oder
- (650.) Possett, Julius Andreas, aus Had., \* 1807 Had., theol. K. 27. 10. 1834 (9975). 1849 Diak. Loit, 1850 entlassen, 1854—68 P. Altenskrempe, † 19. 2. 1868.

## Oftern 1835 (Programm 1835, S. 40).

- 651.\* Finely, Leopold [Friedrich], aus Had., \* 21. 3. 1815 Had., jur. K. 12. 10. 1835 (10043). Rechtsanwalt und Notar, Justigrat Had., † 21. 4. 1904 das.
- 652.\* Koch, Undreas, aus Jels, stud. Kop. Wurde Landmann, Besitzer von Jelshof, + Altona.

## Michaelis 1835 (Programm 1836, S. 43).

3mei ohne Zeugnis der Reife gur Universität, vermutlich:

(653.) Petersen, Balthaser, aus Loit, theol. K. 28. 4. 1836 (10106) und (654.) Petersen, Jessenius Theodor, aus Stenderup (Bruder des Abit.

Mich. 1836), \* 1. 4. 1814 Beyersholm bei Halk, theol. K. 4. 10. 1836 (10131). 1848 Diak. Broacker, 1850 entlassen, 1857 P. Fredrikshöj und Karup bei Biborg, 1864—88 Hinge und Binckeslev bei Silkeborg, † 17. 11. 1909 Kolding, begraben in Stenderup.

#### Oftern 1836 (Programm 1837, S. 29).

655.\* Einer ohne Zeugnis gur Akademie:

Krüger, Rasmus Laurigen, aus Beftoft (Bruder von Hans Unsbersen Krüger), philol. Kop., K. 29. 4. 1837 (10243), Leipzig. Dr. phil. K. 21. 7. 1847, med. K. 16. 10. 1855 (11535). Dr. med. K. 1857, 1858 Urzt in Beftoft, Toftlund, Scherrebek, Bisby, † Mitte der 80er Jahre.

#### Johannis 1836 (Programm 1837, S. 29).

656.\* Einer ohne Zeugnis, vermutlich:

Thngesen, Jes, aus Stenderup (Bruder des Abit. Mich. 1830),

1835? Schrader, Ludwig Christian, \* 28. 11. 1815 Had., privatim vorbereitet, theol. Kop., K. 22. 4. 1836 (10089). 1844 P. Bedstedt, 1849 Archidiak. K., 28. 6. 1866 entlassen, P. Assach a. Bodensee, † 12. 10. 1907 K. (vgl. SBSHKG. II. R., 6. Bd., S. 560).

\* 12. 2. 1813 Stenderup, med. K. 27. 8. 1836 (10128). War praktischer Arzt K., 1875 Kreisphysikus Rendsburg, † 20. 10. 1879 das.

#### Michaelis 1836 (Programm 1837, S. 29—30).

- 657.\* Petersen, Carolus Augustus, aus Had., jur. K. 1. 11. 1836 (10167). 1853 Rat am Obergericht Glückstadt, später Appellationsgericht K. bis 1879, † 20. 4. 1880 K.
- 658.\* Bertelsen, Niß, aus Angeln, \* Dez. 1815 Holm (Norburg), unterrichtet von P. Thomsen in Norburg. 1848 Katechet an St. Petri in Kop., 1852 P. Friedrichstadt, 1862 Norderbrarup, 1864 Bjolderup, + 25. 12. 1864 das.
- 659.\* Petersen, Georg [Christian], aus Stenderup (Bruder des Abit. Mich. 1835) (fehlt im Zeugnisbuch), \* 12. 1. 1817, theol. K. 10. 10. 1836 (10134). 1849 P. Hellewatt, 1851 Lorbach, 1852 Aglasters-hausen bei Heidelberg, 1862 Ihringen, 1864 Bau, 1874—93 Handewitt, † 30. 12. 1896 Flensburg als Emeritus.

## Neujahr 1837 (Programm 1837, S. 30).

- 660.\* Juhl, Balentin, aus Tondern, med. K. 10. 4. 1837 (10191). Arzt Chriftiansfeld, † 1885.
- 661.\* Schumacher, August Johann Friedrich, aus Had., \* 21. 8. 1816, jur. K. 10. 4. 1837 (10192), später theol. 1848 P. Ozenwatt, 1850 entlassen, 1851 Lehrer am Seminar Mörs, 1852 P. Cleve, † 1862.

#### Oftern 1837 (Programm 1837, S. 30).

662.\* Cohen, Eleaser (Eliaser), aus Had., \* 9. 12. 1817 Had., jur. K. 11. 4. 1837 (10194). Rechtsanwalt Flensburg, 1850—67 Hardesvogt Tondern, 1867—80 Oberamtsrichter das., 1880 pensioniert, 30g 1892 nach Reinbek, † 26. 2. 1897 das.

## Oftern 1838 (Programm 1838, S. 28).

- 663.\* Neiling, Peter [Hont], aus Had., \* 2. 2. 1817 Had., theol. K. 3. 5. 1838 (10303). 1849 P. Lügumkloster, 1850 entlassen, 1851 P. Grünstadt (Pfalz), 1864 Propst Sonderburg, 1877—89 P. Anrstrup, + 30. 1. 1889 das.
- 664.\* Müller, [Niels] Julius [Ferdinand], aus Had. (Bruder der Abit. Mich. 1829 und 1830), \* 1821, philos. et philos. A. 17. 10. 1838 (10358). 1848—50 P. Wonsbek, † 28. 3. 1850 Wilftrup.

## Wohl Michaelis 1838.

665.\* thor Straten, Josias, aus Kupfermühle, jur. K. 23. 10. 1838 (10370). Wohl Gutsbesitzer, † 24. 3. 1876.

#### Michaelis 1839 (Programm 1840, S. 32).

666.\* Steger, Wilhelm Julius, \* 4. 5. 1819, Schüler in Had. M. 1827 bis M. 1839, theol. et phil. K. 23. 10. 1839 (10440). P. Walsbüll bei Klensburg, † Sterup (Angeln).

- 667.\* Greiffenhagen, Mority, aus Archangel (Rußland), \* 18. 7. 1819, Schüler in Had. M. 1830 bis Mich. 1839, stud. Dorpat 1839. Lehrer an verschiedenen Gymnasien in Rußland, auch in Kasan, † Reval (?).
- 668.\* Agelsen, Jep Christian, aus Ries, Amts Apenrade, \* Nov. 1815 (Bolbehr, Jb. VIII 326: 1814 in Miöls), theol. K. 25. 10. 1839 (10445). 1849 P. Düppel, 1849 entlassen, † 31. 5. 1852.

#### Oftern 1840 (Programm 1841, S. 31).

669.\* Seehusen, Nicolaus Dietericus, aus Steinberg in Angeln (Sohn eines Schmiedes in St.), Schüler Flensburg bis Weihnachten 1836, Hab. Sommer 1837 bis O. 1840.

#### Michaelis 1840 (Programm 1841, S. 31).

- 670.\* Hansen, Adolph [Magnus], aus Had., \* 1819, theol. K. 22. 10. 1840 (10510), 1849 Diak. Apenrade, 1850 entlassen, 1851 Gefängnissprediger Bruchsal, 1859 Stadtpfarrer Baden-Baden, später in Könderingen; †.
- 671.\* von Krogh, Karl [Friedrich Wilhelm], aus Aastrup, \* 29. 10. 1819 Glücksburg, jur. K. 31. 10. 1840 (10521), Heidelberg 7. 11. 1842. Auskultator Landshut, Bürgermeister Peine, † 23. 10. 1869 das.

### Oftern 1841 (Programm 1841, S. 32).

- 672.\* Dreesen, Jens 1) Asnoras Theodor, aus Apenrade, \* 8. 2. 1821 Apenrade, theol. K. 30. 4. 1841 (10551). 1859 Rektor und Diak. Eckernförde, 1864—78 P. Jordkirch, 1878—89 Aastrup, † Mai 1894 Had.
- 673.\* von Krogh, [Friedrich Julius Thun] Albrecht, aus Aastrup, \*3.3. 1821 Glücksburg, jur. K. 8.5. 1841 (10563), Heidelberg 7. 11. 1842. 1846—49 Zollbeamter Norburg, 1864 Amtsverwalter Rödding, 1867 bis 1883 Bürgermeister Apenrade, dann Rechtsanwalt das., † 5. 4. 1887 das.
- 674.\* Janssen, Adolph Ernst, \* 1822 Had., med. K. 8. 5. 1841 (10564). 1858—79 Arzt Had., † 23. 1. 1879.

#### Oftern 1842 (Programm 1842, S. 19).

675.\* Gottfriedsen, Carl Theodor, aus Had., \* 1828(?), jur. K. 13. 4. 1842 (10616), Heidelberg 20. 5. 1843. Referendar Flensburg, in Leipzig im Verlag Brockhaus tätig, später Rechtsanwalt Had.

<sup>1)</sup> So Programm 1841, S. 32, und hs. Abiturientenzeugnis, Hans nach Bolbehr, Jahrbücher VIII 320.

<sup>1841.</sup> v. Krogh, Sigismund, aus Tapdrup (bei Hoirup I), Abit. Husum, stud. jur. K. 1. 11. 1841 (10600), Heidelberg 20. 5. 1843.

Müller, Nicolai Harzen, aus Lügumkloster, stud. pharm. K. 18. 11. 1841 (10603), Privatunterricht.

- 676.\* Karstens, Gustav Friedrich Magnus Theodor, aus Had. (Sohn des Physikus in Had. [1834—53]), med. K. 13. 4. 1842 (10615). Zog 1848 in den Krieg, † 20. 8. 1850 Lazarett in Kellinghusen als Lazarettarzt im 9. Schleswig-Holsteinischen Infanterie-Bataillon.
- 677.\* Steger, Georg Theodor, aus Had., theol. Erlangen, Halle, K. 6. 5.
  1844 (10792). Nahm als cand. theol. an der Schlacht bei Idstedt teil, dort verwundet und seitdem vermist.

#### Michaelis 1843 (Programm 1844, S. 36, Lyna 1843, Nr. 41).

- 678.\* Eckell, Henricus Philippus Augustus, aus Had., \* 22. 3. 1821 Schleswig, theol. K. 20. 10. 1843 (10741). 1870—96 P. Wittstedt, + Breklum.
- 679.\* Brauneiser, Carl Eduard, aus Had, theol. et phil. K. 20. 10. 1843 (10740), † 19. 4. 1847 Had. als stud. theol.
- 680.\* Maten, Abolph Hinrich Strodtmann, aus Törning (Hammeleff), \* 6. 7. 1819, theol. K. 20. 10. 1843 (10739). 1859 Subrektor und Hilfsprediger am deutschen Nationallyzeum Stockholm, 1864 P. Fjelstrup, 1. 11. 1892 emeritiert, † 24. 11. 1896 Had.
- 681.\* Matzen, Friedrich Dücke Siegismund, aus Törning (Hammeleff), \* 2. 7. 1821, theol. K. 20. 10. 1843 (10738). 1860 Diak. Neustadt, 1864 P. Wonsbek, † 1. 5. 1867 das.

## Michaelis 1844 (Programm 1845, S. 28).

- 682.\* Gottfriedsen, Adolph Gustav, aus Had., \* 1830 (?), theol. K. 25. 10. 1844 (10821). Jurist, Privatsekretär des Präsidenten Lassen Flensburg, † 1866.
- 683.\* Kier, Otto Detlef Harald, aus Had., \* 1823, jur. K. 23. 10. 1844 (10821), Heidelberg 5. 11. 1845. 2. 3. 1864 Amtmann, später Landerat Had., 1871 Landrat Heide, 10. 10. 1889 pensioniert, † 16. 8. 1899 Ottensen.
- 684.\* Einer ohne Maturitätsexamen und Schulzeugnis: Paulsen, Anker, aus Osterlinnet, med. K. 4. 11. 1844 (10838). Urzt, Dr. med. Osterlinnet und Bramm, † 1859.

## Oftern 1845 (Programm 1845, S. 28).

- 685.\* Schrader, Ferdinand (Ludwig Hinrich), aus Leck, \* Had., philol. K. 10. 4. 1845 (10852), jur. K. 17. 10. 1851 (11258).
- 686.\* von Krogh, Theodor [Heinrich], aus Aastrup, \* 13. 5. 1824 Glücksburg, jur. K. 21. 4. 1845 (10866). 1851 Premierleutnant, 1853 entlassen, Amtsschreiber Cismar, 1879—89 Landrat Ratzeburg, 1892 fürstl. Kammer= und Konsistorialrat Waldeck, † 17. 4. 1895 Arolsen.
- 1842. Brodersen, Friedrich Wilhelm, \* 1821 Igehoe, Abit. Lübeck 1842, stud. theol. A. 5. 5. 1843 (10702). 1852 Rektor Ütersen, 1864 P. Thumby, 1875—95 Bargteheide.
- 1844. Brodersen, Hans Heinrich Christian, Abit. Plön, stud. jur. K. 22. 10. 1844 (10818), Seidelberg 14. 10. 1846, K. 3. 6. 1851 (11236).

#### Michaelis 1845 (Programm 1846, S. 33).

- 687.\* Nielsen, [Georg] Christian, aus Had., \* 10. 12. 1824, theol. K. 23. 10. 1845 (10895) und 9. 11. 1851 (11275), † 1857 Had.
- 688.\* Michelsen, August, aus Had., \* 2. 10. 1825 Had., theol. K. 23. 10. 1845 (10894) und 9. 11. 1851 (11274). 1860 Rektor Bredstedt, 1864—67 P. Jörl, 1867—80 Schobüll, Nov. 1880 bis 1. 8. 1897 St. Michaelis Schleswig, 1. 8. 1897—1903 als Emeritus Schleswig, seitdem Lübeck, † 3. 3. 1908 das.
- 689.\* Wieding, C[arl Johann Friedrich Wilhelm], aus Tondern, \* 1. 9. 1825, jur. K. 13. 10. 1845 (10890: Wieling). 1858 Privatdozent Berlin, 1861 ord. Prof. Greifswald, 1867 K., † 24. 10. 1887.
- (690.) Einer ohne Zeugnis, vermutlich: Schlaikier, Christian Heinrich, aus Ekensund bei Flensburg, med. K. 27. 10. 1845 (10904), 1848—50 Feldarzt, dann Arzt und seit 1864 Kreisphysikus Tondern, † 24. 11. 1879 das.
- (690.) Maten, Andreas, aus Törning (Hammeleff), \* 22. 9. 1824, jur. K. 1. 11. 1845 (10908), Bonn. + 1845 Törning am Nervenfieber.

#### Oftern 1846 (Programm 1846, S. 33-34).

- 691.\* Schmidt, Svenne, aus Hoptrup, \* 29. 6. 1822, theol. K. 30. 4. 1846 (10936). 1856 Rektor Segeberg, 1864 P. Leck, 1867 Tandslet, 1868 Rapstedt, † 21. 9. 1878 Had. auf einer Reise.
- 692.\* Johannsen, Christian Friedrich, aus Had., \* 19. 2. 1826, jur. K. 11. 5. 1846 (10960). Schleswig-Holsteinischer Offizier, nach dem Kriege 1848.—50 Premierleutnant der Britisch-Deutschen Legion am Kap der guten Hoffnung, 1864 Gendarmerieoffizier, abgesetzt, † 2. 7. 1905 Had. (3858. 40, Anhang.)
- 693.\* Schuete, Theodor [Reinhold], aus ütersen, \* 12. 1. 1827, jur. et cam. K. 28. 4. 1846 (10931) und 17. 4. 1852 (11291). 1853 Privats dozent K., 1855 Prof. Kop., 1866 entlassen, 1867 Privatdozent K., 1876 ord. Prof. Greifswald, † 16. 2. 1897.

## Michaelis 1846 (Programm 1847, S. 56).

694.\* Wulff, [Jakob] Georg [Christian], aus Riis, Amts Apenrade, \* 18. 7. 1827 Ries, theol. K. 3. 11. 1846 (11003) bis M. 1848, Bonn M. 1848 bis O. 1851, Kop. Mich. 1851 bis 1853, 1853 theol. Kand. Kop. Bis 1858 Hauslehrer, 1858—60 Adj. Emmerless, 1860—65 Katechet Svendborg, 1865—71 P. Ahbüll-Gravenstein, 1871—93 Wodder (1871—74 zugleich in Roagger), 9. 1893 emeritiert, lebte in Bröns, † 31. 5. 1908 das.

#### Micaelis 1847.

695.\* Jacobsen, Johannes Christianus, aus Klipless, \* 2. 8. 1825 Lundstoft: L. 113.

- 696.\* Greisen, Stephanus Henricus, aus Had., theol. K, 20. 10. 1847 (11054). Dies ist der letzte von Brauneiser in das "Protokoll über die Zeugnisse" eingetragene Abiturient, vgl. Einleitung S. 21 und oben S. 54 (Michaelis 1808).
- 697.\* Hansen, Hans Christian, aus Holm, Amts Tondern, \* 1826, jur. K. 30. 10. 1847 (11066).
- 698.\* 1848. Hörlyck, Hans Thomsen, aus Had., \* 7. 3. 1825 Ladegaard II, theol. K. 19. 10. 1848 (11087). 1859 Konrektor Ooberan, 1861 Hilfsprediger Lübtheen (Mecklenburg-Schwerin), 1864—67 P. Karlum, 1867 Orbüll, † 14. 12. 1868.
- 699.\* Schmidt, Niels, aus Hoptrup (Bruder des A. 1846), \* 18. 11. 1826, theol. K. 30. 10. 1848 (11095). 1860 Prädikant Frederik VII. Koog, 1864 Seminardirektor Tondern, 1870 P. Schwenstrup (und seit 1880 Propst für Sonderburg), 1900 emeritiert, † 5. 3. 1901 K.
- 700.\* Gottfriedsen, Emil, aus Had., \* 1829, theol. K. 11. 10. 1848 (11003). Fiel 1849 vor Fredericia.
- 701.\* Bekker, Jens Peter, \* 5. 8. 1826 Marstal auf Arö, 1848 einge30gen, 1856 theol. Kand. Kop. Adj. Flensburg, 1856 Diak. Sörup,
  1862 Treya, 1864 abgesetzt, 1864 Hilfsprediger Bregninge, 1865 P.
  St. Petrikirche Kop., 1868 Horsens und Hammer (Aalborg), 1875
  Sulsted und Ajstrup (Aalborg), 1877 Propst für Kjer Herred, †.
- 702.\* Schlaikier, Friedrich Wilhelm, aus Ekensund bei Flensburg, \* 1. 12. 1826. Juni 1848 Freiwilliger im 2. schleswig-holsteinischen Jägerkorps, med. K. 25. 9. 1849 (11123), Göttingen, 1850 Leutnant, Arzt Lügumkloster, 29. 10. 1867 Kreisphysikus Apenrade, † 9. 12.1884 das.
- 703.\* 1849. Gottfriedsen, Wilhelm, aus Had., \* 1832 (nach der Kieler Matr. 1827), med. K. 5. 6. 1849 (11115). Arzt Had., kämpfte bei Idstedt mit, erhielt schwere Lungenverletzung, Arzt Tybrind auf Fünen, † 1857 (vorgebildet Had. und Privatunterricht).
- 704.\* Müller, Georg Ludwig, aus Leck, jur. K. 30. 11. 1849 (11150). 1867—93 Umtsgerichtsrat Apenrade, † 1902 Altona.
- 705.\* 1851. Hansen, Iohannes Christian Iulius, aus Had., theol. K. 25. 4. 1851 (11208).
- 706.\* Selig, Adolph, aus Had., \* 13. 1. 1833 Had., jur. K. 11. 10. 1851 (11244). 1864—67 Harbervogt Had., 1867—81 Amtsrichter Apensrade, 1881—1913 Amtsgerichtsrat, Geh. Instigrat Wandsbek, † 17. 2. 1913 das.
- 707.\* Jessen, Julius Lauritz, aus Fahretoft, \* 20. 10. 1830, theol. K. 11. 10. 1851 (11245). 1864 P. Westerhever, + 16. 7. 1866.
- 708.\* Stuhr, Friedrich Feddersen, aus Had., \* 4. 10. 1832, jur. München, K. 11. 10. 1851 (11247). Umtsaktuar Rendsburg, 1864—66 Bürgermeister Husum, 1866—72 Staatsanwalt Flensburg, 1872—81 erster Staatsanwalt K., 1881—88 beim Landgericht Hechingen, 1888 Altona, † 16. 10. 1888 das.

- 709.\* 1852. Andresen, Lorenz Andreas, aus Riesum, \* 6. 11. 1828 Riesum, theol. K. 16. 4. 1852 (11289). 1864—95 P. Hellewatt, † 31. 10. 1896 Had. als Emeritus.
- 710.\* Duborg, Hans Peter, aus Honer, \* 22. 5. 1831 Honer, theol. K. 16. 4. 1852 (11290).
- 711.\* 1853. Fehr (in der Kieler Matr. fälschlich: Fehrs), Christian Detlev Claussen, aus Öddis, pharm. K. 25. 4. 1853 (11370). Provisor Christiansfeld, †.
- 712.\* Hansen, Gottlieb Otto Heinrich, aus Had., \* 29. 3. 1830 Had., pharm. Jena, K. 1. 5. 1853 (11374), Göttingen, Heidelberg. Apothekenbesitzer Had., später Næstved (Seeland), † 6. 7. 1876 Næstved.
- 713.\* 1854. Nissen, Caspar, aus Had., \* 1. 7. 1835 Had., med. K. 21. 4. 1854 (11423). 1859 erster Assistent bei Prof. Esmarch K., 1860—78 Arzt in Schönberg (Plön), 1875 und 1878 im Osten auf Beranlassung der englischen Regierung, um tropische Krankenhäuser einzurichten, † 7. 10. 1878 Hongkong.

## Juli 1854 (Indbydelfesskrift 1855, S. 4).

- 714.\* Paulsen, Thorvald Vilhelm, \* 1. 1. 1837 Kiel, stud. jur. Kop., jur. Kand. Kop. 1861. Gefallen in der Schlacht bei Översee (6. 2. 1864).
- 715.\* Bekker, Carl Henrik, \* 28. 3. 1834 Alt-Had., stud. jur. Kop. 1868 Udvokat Apenrade, + 7. 5. 1887 das.

#### Juli 1855 (Indbydelfesskrift 1856, S. 23).

- 716.\* Shau, Peder Lauridsen, \* 13. 4. 1837 Sommerstedt, 1862 jur. Kand. Kop. 1864 Besitzer von Mariegaard bei Had.
- 717.\* Münster, Carl Jacob Niels Sylvester, \* 30. 4. 1837 Roskilde, med. Kand. Kop. 1863, Paris 1863/64, Paris, London, Berlin, Wien 1865/66. Seit 1867 prakt. Arzt Kop. †.
- 718.\* Rasmussen, Andreas Christian Ludvig Grove, \* 8. 9. 1836 Horsens, 1860 theol. Kand. Kop. 1864—68 P. Gramm, 1868—70 Fohl,

Horn, Jacob Friedrich, A. Glückstadt, stud. theol. et philol. K. 17. 4. 1852 (11293).

Hansen, Carl Ernst Johann, A. Blückstadt, stud. med. Jena, Würzburg, K. 20. 4. 1855 (11493).

Raben, Johann Friedrich, A. Meldorf, stud. med. Jena, Leipzig, Würzburg, K. 26. 4. 1854 (11573).

Rissen, Heinrich, A. Meldorf, stud. philos. K. 13. 10. 1856 (11583), Berlin Prof. der alten Geschichte Marburg, Göttingen, Straßburg, dann Bonn, † 1912 das.

Kier, Peter Oswald, A. Altona, stud. theol. et philol. K. 17. 4. 1857 (11617).

Michelsen, Johann Heinrich Eduard, stud. theol. et philol. A. 13. 10. 1858 (11706), besuchte Schulen Had. und Hildesheim.

- 1870 entlassen, 1874—78 P. Harte und Bramdrup (Ripen), 1878 Davinde und Allerup (Fünen), 1892 Odense, St. Hans-Kirche, † 31. 3. 1904.
- 719.\* v. Holstein, Frederik Carl Christian Conrad, \* 28 12. 1836 Fredericia, stud. jur. Kop., Heidelberg, Kiel (11683). Kapitän, Kammerjunker, † 1. 11. 1911.
- 720.\* Hansen, Enevold, \* 5. 7. 1836 Had. (Bruder des Realabit. 1860), stud. jur. Kop., Examen Flensburg 1862 und 1863.
- 721.\* Petersen, Richard, \* 28. 4. 1838 Glostrup, stud. theol. Kop. Privatlehrer Frederiksund, 1864 Kap. Udbynedre und Kastbjerg (Aarhus), 1874—78 P. Bejby und Sejlstrup (Aalborg), 1878—1886 Snodstrup (Seeland), 1886—1904 Grevinge (Seeland), † 3. 8. 1905.

## Juli 1856 (Indbydelsesskrift 1857, S. 90).

- 722.\* Becker, Johan Nicolaus, \* 13. 2. 1838 Linnet-Nygaard, stud. med. Kop. 1862—64 Urzt an der Irrenanstalt Schleswig, 1864 Urzt bei dem 2. Regiment, 1864—1903 Urzt am Krankenhaus Nakskov, † Januar 1903 das.
- 723.\* Petersen, Christian Heinrich Wolfgang, \* 22. 5. 1836 Apenrade, stud. jur. Kop. 1864 bezw. 1866 Assistent am Justiz- und Kultus- ministerium Kop., † 22. 5. 1868.
- 724.\* Bruun, Laurids Muus, \* 11. 2. 1836 Aarösund, stud. jur. Kop., 1863 cand. jur. 1864 Kriegsfreiwilliger, gefallen im Gefecht bei Kongshöj 3. 2. 1864, Bastrup (Overselk) (vgl. H. K. Horrenzen, Erindringer fra Sönderjylland [1919], S. 41—43).
- 725.\* Ehnhuus, Christian Lund, \* 7. 2. 1836 Kolding, stud. med. Kop., 1866 Kand. med. Kop. 1867 praktischer Arzt Odense, lebt das.
- 726.\* Claussen, Heinrich Ferdinand Emil, \* 18. 9. 1832 Tondern, 1862 theol. Kand. Kop. 1865 P. Düppel, † 11. 3. 1902.

#### Juli 1857 (Indbydelfesskrift 1858, S. 75).

- 727.\* Wissing, Andreas Michael, \* 18. 8. 1838 Bonfildgaard bei Kolding, stud. jur. Kop., 1867 jur. Kand. Kop. † 24. 6. 1868 auf Söndersskovgaard bei Kolding.
- 728.\* Hertel, Reinhold Wenzel, \* 20. 12. 1839 Aastrup, stud. theol. Kop., 1864 theol. Examen. Nahm am Kriege 1864 als Freiwilliger teil, 1868 Kap. Belling (Ripen), 1870—81 Kap. pro loco Ingstrup, Hjermeslev und Alstrup (Aalborg), 11. 7. 1889 pensioniert, †.
- 729.\* Baumann, Ferdinand Rudolph Raimund, \* 18. 1. 1839 Bordingborg, stud. jur. Kop. Gutsverwalter auf Rosenfeldt, †.
- 730.\* Brig, Ricolaus, \* 9. 11. 1835 Strugdorf, stud. phil. Kop. 1861 Reserveoffizier, 1864 Lehrer an der dänischen Realschule Had., 1866 ausgewiesen, 1867 Lehrer an der Latinskole Bejle, 1884 Bestyrer der Realschule Barde, † 1912 das.

- 731.\* Carstensen, Christian Matthaeus, \* 28. 6. 1839 Christiansö, stud. theol. Kop., theol. Kand. 1864. 1876 P. Nörre Nissum (Ripen), Krogsbölle, emeritiert 1907, † 1919 Kop.
- 732.\* Buchwald, Ferdinand Victor, \* 25. 12. 1837 Rop., stud. Kop.
- 733.\* Markmann, Godske Hans Jakob Christian, \* 2. 1. 1839, stud. Kop.
- 734.\* Baumann, Christian Raimund, \* 24. 7. 1837 Bordingborg, stud. med. Kop. Ging nach Amerika 1860, † dort por 1864.
- 735.\* Kragh, Peter Anton Lyder, \* 13. 8. 1837 Gjerlev, stud. theol. Kop., 1862 theol. Kand. Kop. Oberlehrer an der Borger- og Realskole Rakskov (Lolland).
- 736.\* Petersen, Hermann Bech, \* 4. 7. 1839 Assens, stud. jur. Kop., 1874 Polizeiassistent, 1879 Overretsprokurator auf St. Thomas, 1883 Fuldmægtig für Kop. nordre Birk, 1885 Byfoged für Ringkjöbing und Heredssoged für Ulvborg, Bysoged in Prästö und Birkedommer in Bordingborg nordre Birk, †

## Juli 1858 (Indbydelfesskrift 1859, S. 27).

- 737.\* Skau, Jens Lauridsen, \* 9. 5. 1839 Haust bei Wilstrup, stud. jur. Kop. Reserveleutnant, † 2. 1. 1863 (Sonderjydske Aarboger 1895 S. 197—204).
- 738.\* Bolquardsen, Christian August, \* 6. 10. 1840 Had., stud. phil. Kop., K. 11. 3. 1861 (11894): L. 133.
- 739.\* Brauneiser, Julius Gottlieb Lebrecht, \* 7. 3. 1840 had., stud. phil. Kop.: L. 132.
- 740.\* Michaelsen, Jörgen, \* 28. 1. 1830 Kastwraa, Landmann bis 1851, 1852 Lehrer an der Bürgerschule Had., 1853 Gravenstein. Wurde 1855 Schüler der Unstalt, stud. 1858 Kop., 1862 Kandidat Kop. 1862 Udj. Flensburg, 1864 entlassen, 1865 P. Uk, 1866 Bjolderup, 1880—95 Rödding, Nov. 1895—Nov. 1899 kommissarisch Medolden, † 9. 3. 1900 Rödding.
- 741.\* Baumann, Heinrich Johan Raimund, \* 17. 8. 1839 (Hufum?), stud. Kop.
- 742.\* Kragh, Caspar Christian Ulrich, \* 28. 5. 1839 Lintrup, stud. theol. Kop. 1871 pers. Kap. Bellev, 1876—1884 P. Gislum und Bonsild (Biborg), 1884 Jersie und Shjendsved (Seeland), 1909 emeritiert, †.
- 743.\* Hasselriis, Kaspar Henrik Wolffsen, \* 15. 12. 1839 Rönne, stud. phil. Kop. Lehrer an der Realschule Apenrade bis 1864.
- 744.\* Baron Lövenskjold, Carl Herman [Extraneer], \* 13. 3. 1836, 1877 Stammhausbesitzer Baroniet Löwenborg, † 1917 Roskilde.

#### Juli 1859 (Indbydelfesskrift 1860, S. 47).

745.\* Engel, Jakob Christian Bahne, \* 30. 4. 1841 Starup, stud. theol. Kop., K. 21. 10. 1864 (12164). 1867 Diak. Tondern, 1871 Lehrer Tondern Seminar, 1878 P. Jordkirch, 1886—90 Hagenberg, † 30. 9. 1913 Augustenburg.

- 746.\* Steffensen, Hans Christian, \* 22. 12. 1837 Hammeless, stud. jur. Kop., 1864 Kand. jur. Kop. 1883 Generalauditeur in Kop., Rigsbagsmand, †.
- 747.\* Thygesen, Jes, \* 13. 5. 1842 Stenderup, stud. jur. Kop., 1860 Kand. phil., 1866 Kand. jur. Landmann, übernahm 1886 Lyksgaard, † 1910.
- 748.\* Peterfen, Johannes, \* 9. 10. 1840 Sad., stud. phil. Rop.
- 749.\* Boisen, Frederik Engelhart, \* 22. 8. 1841 Skörpinge (Seeland), stud. hist. Kop., 1860 Upsala, 1861 Kop., Kand. theol. Kop. 1864. Holkeleschick Soiskoleforstander Rödkilde auf Möen 1865—73, Politiker (DBL. II 478), lebt in Rödkilde.
- 750.\* Blaedel, Ludvig Otto Grundtvig, \* 2. 1. 1841 Brande (Ripen), stud. theol. Kop. 1866—69 Kap. pro loco Humble (Fünen), † 25. 12. 1869.
- 751.\* Roll, Hermann, \* 22. 9. 1840 Had., stud. theol. Kop., K. 12. 10. 1861 (11922). 1868—82 P. Lintrup, + 21. 5. 1882.
- 752.\* Wieland, Hans Nissen Petersen, \* 12. 10. 1839 Gramm, stud. med. Kop. Arzt Ripen, + ca. 1905.
- 753.\* Björnshauge, Ies Jörgensen, \* 16. 2. 1838 Sillerup. 1874—91 Redakteur von Dannevirke Had., † 23. 2. 1891. [Nekrolog: Sonderindske Aarboger 1892, S. 17—18].
- 754.\* Schjödte, Lauritz, \* 28. 1. 1839 Sonder Aaby bei Affens, stud. Kop., 1867 Kand. med. Kop., praktischer Urzt Kop., † 1916 das.
- 755.\* Jensen, Johan Christian Riis, \* 12. 7. 1838 Isesjord auf Island. Reserveleutnant, Lehrer Assens (vor 1864).
- 756.\* Mathiasen, Johan Jakob, \* 25. 4. 1839 Sad., stud. Kop.

#### Juli 1860 (Indbydelsesskrift 1861, S. 45.)

- 757.\* Riffen, Carl Lorenzen, \* 15. 11. 1838 Hönkys, stud. theol. Kop. 1876—80 P. Sönder-Omme (Ripen), 1880 Aalsö und Hoed (Aarhus), 1886 Rise (Fünen), †.
- 758.\* Wacker, Peter Iohannes Georg Emil, \* 16. 5. 1839 Kogenbull bei Tönning, stud. Kop., 12. 10. 1861 theol. K. (11923). 1867—76 P. Rinkenis, 1876—1910 Diakonissenpastor Flensburg, † 2. 4. 1913 als emer. (vgl. Friedrich Gleiß, Handbuch der Inneren Mission in Schleswig-Holstein [1917], S. 175 ff.).
- 759.\* Neuhaus, Carl August, \* 2. 1. 1839 Had., stud. jur. Kop. Dänisscher Offizier, ging nach Amerika, Mitarbeiter einer Zeitung in New-York, † das.
- 760.\* Hammerich, Carl Frederik Theodor August, \* 25. 4. 1842 K., stud. med. Kop. 1864 Unterarzt auf einem Orlogschiff, 1870 med. Kand. Kop., 1871 praktischer Arzt Nezö auf Bornholm, 1881—90 Altonagaard bei Frydendal (jetz Torbenfeldt) bei Holbaek, 1890 Kop., † 23. 4. 1894 das.

- 761.\* Baumann, Julius Raimund, \* 7. 7. 1843 Kjerte bei Ussens, stud. Kop. 1868 Kapellan Svaerdborg, 1872 P. Bester Egede und Braaby (Seeland), 1899 Höjessellinge, emeritiert 1915, † 1920.
- 762.\* Jessen, Jes Anton, \* 24. 8. 1838 Öddis, stud. Kop. 1866, theol. Kand. Kop. 1870 person. Kapellan Bövling-Flynder, 1891—1919 P. Öddis, wohnt als Emeritus Öddis.
- 763.\* Bede, Jonas Senrik, \* 17. 11. 1841, ftud. Kop.

ř

- 764.\* Karstensen, Iens Frederik Karsten, \* 24. 11. 1840 Düppel, stud. Kop., nahm 1864 als Freiwilliger am Kriege teil. 1869 Kapellan Gjelsted, 1883 P. Taars (Lolland-Falster), dann Lille Hedinge und Nörslev, † 1901.
  - Juli 1861 (Statistiske Efterretninger om Haderslev lærde Skole i Tidsrummet fra October 1850 til Mai 1862, S. 21).
- 765.\* Raber, Johan Carl Frederik Baur, \* 4. 2. 1843 K., 1870 cand. jur. Kop. 1885 Jägermeister, 1901 Hofjägermeister Kop., lebt das.
- 766.\* Ravn, Carl Vilhelm Jörgen Frederik (Carl Wilhelm Georg Friedrich), \* 22. 3. 1841 Bravenstein, stud. phil. Kop., Halle, Bonn, K. 15. 10. 1864 (12150): L. 141.
- 767.\* Bennetzen, Hans Chriftian, \* 5. 10. 1841 Gramm, Kand. jur. Kop. 1871. 1872 Redaktionssekretär an Dannevirke Had., 1881 Overretssfagförer Kolding, † ca. 1905.
- 768.\* Bruhn, Otto Harald Ludwig, \* 21. 1. 1841 Rydbjerggaard bei Ringköbing, stud. Kop., † 21. 4. 1869 als Student Rydbjerggard bei Ringköbing.
- 769.\* Fangel, Solger, \* 10. 8. 1841 Seiberg. Wurde Landmann.
- 770.\* Lohmann, Jens Jepsen, \* 2. 6. 1842 Had. 1873 Kapellan Sengelöse, 1877—81 P. Tostrup und Roum, 1881 Skive und Resen (Viborg), † ca. 1900.
- 771.\* Jensen, Ernst Hofgaard, \* 2. 3. 1841 Tondern, stud. theol. Kop. 1866 theol. Kand. Kop., Lehrer am Seminar Lyngby, dann Hof-besitzer bei Rungsted.

## Juli 1862 (Indbydelfesskrift 1863, S. 39).

772.\* Sörensen, Sören Jessen, \* 11. 9. 1844 Hammeless, stud. theol. Kop. 1868 cand. theol., dann Lehrer und seit 1871 Borsteher der "Haderslev By og Omegns Realskole", 1881 P. Skovlänge und Gursreby auf Lolland, † 1. 8. 1891 Dannemare.

Thomsen, Emil, aus Tondern, \* 1839, stud. jur. Leipzig, Berlin, München, Heidelberg 19. 10. 1861, K. 3. 5. 1862 (11975), A. Lübeck. Lands gerichtsrat Altona.

Thomsen, Theodor, aus Tondern, \* 1841, stud. jur. Leipzig, Berlin, München, Heidelberg 9. 11. 1861, K. 3. 5. 1862 (11976), A. Lübeck. Dr. jur., 1871 Rechtsanwalt Hamburg, 1873 Rat am Hans. Oberslandesgericht.

- 773.\* Callsen, Marcus Iohannes, \* 18. 11. 1840. Arzt Jels, † Juni 1878 das.
- 774.\* Lassen, Christian August, \* 31. 12. 1842 Bjerndrup, stud. theol. Kop. 1870 Adj. Ketting, 1871 Diak. Loit, 1875 P. Norderlygum, 1879 Scherrebeck, † 28. 7. 1883 in der Schweiz.
- 775.\* Tornöe, Hans Ferdinand Panngk, \* 14. 4. 1844 Flenstofte bei Oreslette (Assen), stud. Kop. 1869 Lehrer Kop., 1876 P. Beggerslev und Billersö (Aarhus), †.
- 776.\* Simonsen, Eduard, \* 17. 6. 1844 Sad.
- 777.\* Jessen, Christian Nissen, \* 11. 11. 1840 Hydewatt, stud. theol. Kop., 28. 10. 1864 K. (12177). 1876—80 Diak. Loit, 1880 P. Bjolderup, em. 1903, †.
- 778.\* Wedell-Wedelsborg, Bilhelm Carl Caspar Joachim Ove Bendt, \* 6. 10. 1840 auf Wedellsborg, lernte Landwirtschaft auf der Schule Hillersö. 1883 Lehnsgraf und Besitzer der Lehnsgrafschaft Wedellsborg.
- 779.\* Olsen, Carl Antonius, [Extraneer], \* 28. 6. 1844 Nakskov. 1868 jur. Kand. Kop., Buchhalter in der Kopenhagener Byggeselskab., 1876 Operretssagförer Kop.

#### Juli 1863.

- 780.\* Andresen, Fritz Christian, \* 3. 3. 1842 Maugstrup, stud. med. Kop., Göttingen, K., praktizierte Maugstrup, Kastwraa, Sommerstedt, Tingleff, Hellewadt, † 5. 10. 1918 Had.
- 781.\* Rheinlander, Hans Peter, \* 12. 6. 1843 Had., † 4. 7. 1868 Had. als Student.
- 782.\* Bengen, Carl Frederik William, \* 26. 11. 1843. Bankbeamter Had., † das.
- 783.\* Randböll, Julius Eduard, \* 25. 11. 1843 Skrydstrup. Arzt Næstved, †.
- 784.\* Jacobsen, Georg Gottlieb, \* 13. 9. 1844 Had. (Bruder des Real-A-1860). 1869 theol. Kand. Kop., 1872 P. Röm, 1874 Roudrup, 1882 Buderup=Gravlev (Biborg), 1892 Bregninge=Bjergsted (Seeland), + 29. 1. 1900.
- 785.\* Honer, Nis Iochumsen, \* 5. 11. 1840 Haberslund, 1871—72 stud. Heidelberg und Erlangen, 1873 theol. Kand. Kop. 1873 P. Kvong und Lyne, 1881 Bilslev-Hunderup (Ripen), 1911 emeritiert.

Padel, Eugen, aus Christiansfeld, stud. med. K. 14. 10. 1862 (11998), U. Altona.

Padel, Carl Theodor Abraham, aus Christiansfeld, stud. pharm. K. 14. 10. 1862 (11999), A. Christiansfeld.

Bolquardsen, Peter, \* 25. 3. 1843 Had., A. K., stud. philol. K. 13. 4. 1863 (12031), Tübingen, Heidelberg 21. 10. 1868.

786.\* Castenschjold, Christian Carl Ludvig, \* 21. 4. 1844 Naestved, Kand. polit. Kop. 1870. Assistent am Generaldirektorat für das Steuerwesen, dann Zollverwalter auf Fanö, † 19. 3. 1877 das.

h

7

'n

- 787.\* Nielsen, Andreas Nissen, \* 9. 3. 1842 Skjoldager bei Gramm, stud. med. Kop., 1870 med. Kand. 1870—71 Arzt auf Grönland, 1872—90 praktischer Arzt Söndersö auf Fünen, † 16. 2. 1890 das.
- 788.\* Jörgensen, Hans, \* 10. 1. 1843, 1869 med. Kand. Kop. 1870 praktischer Urzt Nörre-Nebel bei Barde, 1880 Farum bei Birkeröd, 1883 Holsted, † 22. 3. 1891 das.

## In der Kieler Matrikel sind für 1863 und 1864 verzeichnet:

- 789.\* Burdorff, Julius, \* 12. 4. 1833 Had., stud. dent. K. 14. 4. 1863 (12039). Zahnarzt Heide.
- 790.\* Mordhorst, Carl, \* 1838 Had., stud. med. K. 10. 12. 1864 (12183). Urzt Flensburg, † Wiesbaden als Arzt.

#### Bei dem Schluß der Schule 1864

wurde das Zeugnis der Reife guerkannt:

- 791.\* Ravnsgaard, Lave, \* 6. 8. 1843 Ries bei Apenrade, stud. Kop., 1871 Kand. jur. Kop. Sagförerfuldmægtig Nakskov, 1875 Underretssagförer Stubbeköbing, 1878 Overretssagförer das.
- 792.\* Balslev, Christian Frederik, \* 25. 2. 1844 Hammer bei Aalborg, 1870 Kand. theol. Kop. 1874 person. Kap. Karrebæk, 1876 Kaldsskapellan HyllestedsHolsteinborg, 1883 P. UlvborgsRaasted bei Ringkösbing, 1895 BorupsKimmerslev (Seeland), emeritiert 1915, lebt Kop.
- 793.\* Balslev, Theodor Christian, \* 18. 3. 1846 Haarslev auf Fünen, 1872 Kand. theol. Kop. 1872 person. Kap. Haarslev, 1880 P. Hvilssted bei Skanderborg, 1889 Thiset, dann Aarhus.
- 794.\* Bertelsen, Otto Kyd, \* 22. 1. 1844 Egeland Kirchspiels Starup bei Kolding, 1870 Kand. theol. Kop. 1870 person. Kap. Kirke-Helsinge-Drösselbjerg, 1875 Seemannspastor London, 1879 P. Sundby auf Umager, 1894 Propst für Lynge-Kronborg Herred.
- 795.\* Hertel, Ludvig Vilhelm, \* 27. 3. 1844 Moltrup. 1872 Kand. theol. Kop. 1872 Lehrer an der Kommunalskole Kolding, 1873 person. Kap. Tversted, 1875 Sest, 1879 P. Bejerslev: Blidstrup, 1884 Sönder: Vissing, 1888 Brenderup auf Künen, † 10. 3. 1909 das.

## Realschüler.

## Juli 1858 (Indbydelsesskrift 1859, S. 30).

- 796.\* Tornöe, Wenzel Emil (Vater Amtsverwalter in Assens), \* 24. 6. 1842 Assens, besuchte die polytechnische Schule Kop., 1868 Cand. polyt. 1883–97 Driftsbestyrer an der Bahn Aarhus-Hop, † 8. 2. 1897.
- 797.\* v. Brincken, Heinrich Rudolph, \* 18. 8. 1843 Hab. Kaufmann und Stadtrat das., † 11. 8. 1909 das. (Bruder des Abit. 1866.)

#### Juli 1859 (Indbydelfesskrift 1860, S. 50).

- 798.\* Ogholm, Hans Ulrik, \* 27. 4. 1842 Kolding.
- 799.\* Trabolt, Martin Lambertus, \* 12. 7. 1842 Fredericia (?). Wurde Unteroffigier.
- 800.\* Jensen, Carl Emil, \* 14. 7. 1843 Wittstedt. 1860 Löwenapotheke Had., spater Tondern.

#### Juli 1860 (Indbydelfesskrift 1861, S. 48).

- 801.\* Sörensen, Peter Frederik, \* 2. 12. 1842 Kolding. Wollte Tierarzt werden.
- 802.\* Sanfen, Sans, \* 11. 2. 1843 Sad. (Bruder des Abit. 1855).
- 803.\* Roll, Christian Anton, \* 27. 11. 1843. 1860 Postbeamter Had., + 1914 K., a. D.
- 804.\* Jacobsen, Peter Christian, \* 17. 10. 1843 Had. (Bruder des Gymnasialabit. 1863). Orgelbauer Had., † 20. 12. 1916.
- 805.\* Molzen, Christian, \* 3. 4. 1842 auf Sögaard bei Örstedt, stud. Kop. Tierarzt und Amtsvorsteher (bis 1920), lebt in Örstedt.
- 806.\* Shau, Knud Laurigen, \* 3. 3. 1844. Wurde Landmann.
- 807.\* Buchholg, Erik Sanfen, \* 14. 4. 1844 Langkjær.

#### Juli 1861 (Statistiske Efterretninger 1862, S. 24).

- 808.\* Engel, Jens Jacob Detlef, \* 18. 10. 1843. Oberrogarzt Rendsburg, + Februar 1887 das.
- 809.\* Rendtorff, hermann Theodor Beorg Ferdinand, \* 2. 11. 1844.
- 810.\* Reimers, Diderik Martin Christian, \* 6. 1. 1845 Gramm. 1861 Zedlers Apotheke Flensburg.

## Juli 1862 (Indbydelfesskrift 1863, S. 42).

- 811.\* Schmidt, Richard Ris Jepsen, \* 30. 4. 1843.
- 812.\* Fleury, Laurits Christian August, \* 12. 2. 1847. War auf der Hirfchapotheke Had. tätig.
- 813.\* Kjär, Azel, \* 7. 3. 1845 Straarup bei Dalby, Apotheker Kjettrup (Jütland), lebt als Privatmann Sest bei Kolding.
- 814.\* Laufen, Chriftian, \* 17. 12. 1846 Sad.

#### Juli 1863.

- 815.\* Jörgensen, Frederik Christian, \* 11. 4. 1848 Sad.
- 816.\* Sohl, Hans, \* 31. 8. 1846 Had., besuchte das Polytechnikum Kop. Ingenieur, zuleht Direktor der Müllverbrennungsanstalt Frederiksberg bei Kop., † Anfang 1918 das.

ĥa!

Ŋī

## III.

## Die Abiturienten des Gymnasiums

## 1866 - 1920.

## Bon C. Carftens.

#### E (4)

- 1. M. 66. Brincken, Wilhelm, \* 28. 3. 45 Had. P. Spandet, jetzt emer. Ripen.
  - 2. M. 66. Jessen, Otto, \* 8. 4. 49 K. Dr. med., prakt. Arzt Mentone bezw. Baden-Baden, † 30. 5. 82 Straßburg.
  - 3. M. 66. Jacobsen, Jacob, \* 31. 10. 47 had. P. Wonsbek, jest emer. had.
  - 4. M. 66. Meyer, Jep, \* 6. 7. 46 Faargaard. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Urzt, † 24. 2. 10 Had.
  - 5. M. 66. Prahl, Ernst, \* 13. 6. 47, Lygum. Erster Staatsanwalt am Landgericht K., † 28. 4. 07.
  - 6. M. 66. Schmidt, Johannes, \* 11. 7. 47 Bulderup, Kr. Tondern. P. Ehen auf Alfen, † 17. 12. 99.
  - 7. M. 66. Seneberg, Jens, \* 13. 7. 43 Had. P. Schobull, Kr. Hufum, † 31. 10. 13 K.
  - 8. M. 67. Andersien, E., \* 29. 6. 46 Sad. Landrichter Ratibor, † 1897 Samburg.
  - 9. M. 67. Johannsen, Peter M., \* 3. 9. 46 Wennemoos, Kr. Tondern. P. Tingleff, + 14. 3. 09.
- 10. O. 68. Jörgensen, Theodor, \* 23. 10. 47 Samsö, Dänemark. P. Dösstrup, Kr. Tondern, emer. Sonderburg.
- 11. M. 68. Cohen, Bernhard, \* 31. 3. 51 Had. Geh. Justigrat, Landsgerichtsrat a. D. K.
- 12. M. 68. Jeffen, Wilhelm, \* 11. 3. 51 K., stud. phil. Kriegsfreiwilliger im hess. Jägerbat. Rr. 11, † 1. 4. 71 im Lazarett Weimar.
- 13. M. 68. Thieffen, Hans Chr., \* 19. 5. 40 Muspött, Kr. Apenrade. P. Nübel im Sundewitt, † 23. 3. 96 auf dem Bahnhof Flensburg.
- 14. M. 69. Raben, Karl, \* 26. 2. 50 Friedrichstadt. Umtsrichter Bremerhaven, a. D. Berlin-Schlachtensee.
- 15. O. 70. Dall, Wilhelm, \* 9. 1. 50 Oddis, Jütland. Polizeipräsident Strafburg, a. D. Grötzingen bei Karlsruhe.

- 16. O. 70. Jörgen fen, Jörgen, \* 4. 12. 47 Jolderup, Kr. Apenrade. P. Fohl, wohnt jest Birkeleff.
- 17. O. 70. Schröder, Ris A., \* 2. 10. 49 Gramm. Studienrat am Gymnasium Had., jett a. D. Flensburg, L. 159.
- 18. M. 70. Höck, Heinrich, \* 23. 1. 50 Flensburg. D. P. an der Stiftskirche zu St. Georg Hamburg, emer. seit 1919.
- 19. M. 70. Schmidt, Friedrich, \* 1. 11. 50 Buhrkall, Kr. Tondern. P. Ketting, Alsen, + emer. 23. 3. 10 K.
- 20. O. 71. Jessen, Ludwig, \* 4. 12. 52 K. P. Wilstrup, † emer. 25. 11. 16 Flensburg.
- 21. O. 72. Bonfen, Wilhelm, \* 30. 9. 54 Ballegaard auf Alfen. Dr. iur., Justigrat, Rechtsanwalt K., † 5. 11. 1900.
- 22. O. 72. Gottfriedsen, Simon, \* 18. 3. 52 Brundelund. P. Nustrup, Propst für Törninglehn, emer. Flensburg.
- 23. O. 72. Grönning, Wilhelm, \* 29. 9. 52 Guntoor, Oftindien. Missionsinspektor Breklum, † 9. 7. 89 Rajahmundry, Oftindien.
- 24. D. 72. Sarder, Friedrich, \* 23. 2. 52 Sad. P. Blückstadt.
- 25. O. 72. Petersen, Heinrich, \* 29. 1. 52 K. P. Starup-Grarup, seit 1920 emer. Lübeck.
- 26. M. 72. Fischer, Sans, \* 23. 9. 50 Apenrade. P. Fjelstrup, † 21. 3. 14.
- 27. M. 72. Godt, Christian, \* 18. 12. 53 Mannheim. Dr. phil., Prof., Oberlehrer am Gymnasium Altona, † 27. 12. 13, L. 158.
- 28. M. 72. Schmidt, Hans, \* 13. 8. 50 Apenrade. P. Beftoft-Aieslund, emer. Apenrade.
- 29. O. 73. Fuglfang, Sans, \* 5. 7. 52 Drenderup, Jütland, stud. jur. + 4. 1. 75 Sad.
- 30. M. 73. Bahnsen, Rudolf, \* 4. 8. 54 Had. P., Leiter des Missionsheims Othmarschen.
- 31. M. 73. Dahl, hans, \* 18. 10. 50 Jels. P. Aller, emer. had.
- 32. M. 73. Grönning, Johannes, \* 9. 11. 54 Guntoor, Ostindien. P. Hollingstedt, Kr. Schleswig.
- 33. M. 73. Balentiner, Otto, \* 29. 3. 54 Bernburg. P. und Propst Sonderburg, † 1918.
- 34. O. 74. Erichsen, Jens, \* 13. 10. 56 Had. Prof. Dr. phil., Ober- lehrer am Gymnasium Sondershausen, † 27. 9. 11, L. 162.
- 35. O. 74. Sachau, Theodor, \* 27. 10. 54 K. P. an der Bereinigten evangelischen Gemeinde Bremerhaven.
- 36. O. 74. Tonnesen, hans, \* 1. 1. 54 Bastrup, Jutland. P. hoptrup.
- 37. O. 75. Grönning, Hermann, \* 29. 7. 56 Guntoor, Oftindien. P. Augustenburg, 1921 emer. Schleswig.
- 38. O. 75. Langla, Heinrich, \* 10. 2. 57, Had. Studienrat am Lyzeum Naumburg, seit 1920 Lektor an der Staatsschule Tondern, L. 163.
- 39. O. 76. Reiling, Michael, \* 17. 12. 54 Grünstadt, Pfalz. Dr. med., prakt. Arzt Christiansseld, † 11. 4. 09.

- 40. M. 75. Claussen, Johannes, \* 4. 10. 53 Bredftedt. P. Tyrstrup-Hierndrup, seit 1915 emer. Lübeck.
- 41. M. 75. Jacobsen, Charles, \* 4. 4. 54 Had. Rechnungsrat, Oberspositkassenrendant a. D. K.
- 42. M. 75. Michelsen, Christian, \* 18. 7. 55 Alfeld, Hannover. D. P. Klanzbull, Kr. Tondern.
- 43. O. 76. Jensen, Johannes, \* 3. 8. 56 Wilstrup. P. Rinkenis, Kr. Upenrade, † 5. 3. 06.
- 44. M. 76. Denecken, Friedrich, \* 15. 3. 57 Sad. Prof. Dr., Direktor des Kaiser-Friedrich-Museums Krefeld.
- 45. M. 76. Koch, Caefar, \* 15. 9. 55 Marienhof bei Jels. Referendar, † 30. 7. 87 Had.
- 46. O. 77. Clasen, Christian, \* 28. 6. 59 Tensbüttel, Süderdithmarschen. Dr. phil., Studienrat am Gymnasium Glückstadt.
- 47. O. 77. Clausen, Philipp, \* 26. 11. 57 Altona. Dr. med., prakt. Arzt Roetgen bei Aachen, † 17. 10. 89.
- 48. D. 77. Nadolni, Frig, \* 3. 3. 58 Neufahrwasser. Prorektor am Seminar Utersen, Q. 168.
- 49. O. 77. Magaard, Harald, \* 20. 1. 57 Had. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Urzt, Had.
- 50. D. 77. Magaard, Sievert, \* 10. 7. 55 Sad. P. Fohl.
- 51. O. 77. Petersen, Theodor, \* 13. 2. 57 Honger. P. Ladelund, Kr. Tondern, + 16. 7. 84.
- 52. O. 77. Petersen, Julius, \* 2. 2. 60 Hoper. P. Jerpstedt, Kr. Ionbern, † 12. 1. 86.
- 53. D. 77. Pohl, Ludwig, \* 18. 6. 58 Polkwitz Schlesien, stud. Math. + 1883.
- 54. O. 77. Stuckenberg, Harro, \* 10. 9. 57 Manhagen, Kr. Oldensburg, stud. Naturwissensch. Wanderte 1887 oder 1889 nach Australien aus, als Freiwilliger auf Seiten der Buren im Krieg gegen die Engländer gefallen.
- 55. M. 77. Simonsen, Simon, \* 11. 3. 57 Gravenstein. P. Bülderup, Kr. Tondern, seit 1903 emer. Flensburg, † 12. 3. 06 Hamburg.
- 56. M. 77. Tofft, Tycho, \* 11. 6. 56 Had. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Urzt Segeberg.
- 57. O. 78. Jacobsen, Wilhelm, \* 8. 1. 59 Oldesloe. † als stud. phil.
- 58. O. 78. Waßner, Julius, \* 3. 12. 59 Had. Dr. phil., Geh. Obers Regierungsrat, Direkt. des Prov.-Schulkoll. Magdeburg: L. 165.
- 59. M. 78. Mahnke, Heinrich, \* 5. 10. 57 Flensburg. Justigrat, Rechtsanwalt und Notar Had., † 7. 2. 17.
- M. 78. Mörck, Jakob, \* 4. 11. 57 Had. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Urzt Flensburg, † 12. 3. 17.
- 61. M. 78. Petersen, Jes, \* 4. 4. 55 Bredewatt, Kr. Tondern. P. Ozenwatt, jetzt Rektor Blisnien (Posen).

k

- 62. O. 79. Feddersen, Ingwer, \* 18. 10. 59 Olderup, Kr. Husum. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Arzt Wiesbaden.
- 63. O. 79. Jessen, Ernst, \* 10. 5. 59 Tweedt, Kr. Flensburg. Prof. der Zahnheilkunde an der Universität Straßburg, wohnt jest in Basel.
- 64. D. 79. Paulfen, Paul, \* 19. 8. 57 honer. P. Ballum, Kr. Tondern, + 16. 11. 04.
- 65. O. 79. Willaten, Iohannes, \* 16. 12. 57 Had., stud. Theologie. Soll nach Amerika ausgewandert und dort gestorben sein.
- 66. M. 79. Hansen, Jörgen, \* 6. 4. 58 Bredebro, Kr. Tondern. Dr. med., Geh. Medizinalrat, bis 1920 Kreisarzt, Had.
- 67. M. 79. Jacobsen, Jürgen, \* 26. 2. 60 Had. Justigrat, Rechtsanswalt und Notar Sonderburg, † 6. 4. 20.
- 68. M. 79. Juhl, Christian, \* 13. 4. 59 Aastrup. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Arzt Norburg.
- 69. M. 79. Juhl, Balentin, \* 21. 2. 59 Christiansfeld. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Arzt Eckernförde.
- 70. D. 80. Dose, Johannes, \* 23. 8. 60, Öddis in Jutland, stud. Theo-logie. Schriftsteller Ulfslyft bei Sad.
- 71. D. 80. Lauridsen, Mads, \* 6. 5. 58 Sad. P. Salk.
- 72. O. 80. Riis, Jes, \* 3. 5. 59 Bodum, Kr. Apenrade. Dr. med., Sanitätsrat Hoper, † 25. 9. 15.
- 73. M. 80. Lau, Berend, \* 10. 9. 57 Kudensee, Kr. Süderdithmarschen. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Arzt Elmshorn.
- 4. M. 80. Petersen, Eide, \* 11. 2. 58 Kallö. P. Jordkirch, Kr. Apenrade, † 9. 4. 17.
- 75. M. 80. Ritter, Peter, \* 20. 5. 59 Ofterlinnet. Justigrat, Rechtsanswalt und Notar Tondern, † 1. 12. 17.
- 76. O. 81. Bronnmann, Johannes, \* 21. 8. 59 Bohnert, Rr. Eckernförde. P. Eggebek, Rr. Flensburg.
- 77. O. 81. Iohannsen, Iver, \* 18. 11. 60 Tingleff. Dr. med., Sanitätse rat, prakt. Urzt Toftlund.
- 78. M. 81. Petersen, Andreas, \* 16. 2. 59 Wollerup, Kr. Apenrade. Stabsveterinärrat a. D., † 4. 10. 06 Husum.
- 79. M. 89. Schmidt, Marius, \* 1. 3. 60 Loit, Kr. Apenrade. † als ftud. theol.
- 80. D. 82. Godt, Christian, \* 13. 11. 60 Mannheim. P. Agbull-Bravenstein, seit Mai 1920 emerit. Heikendorf bei K.
- 81. M. 82. Juhl, Christian, \* 13. 11. 61 Christiansfeld. Dr. med., Sanitätsrat Hannover.
- 82. M. 82. Wagner, Wilhelm, \* 26. 7. 63 Sad. P. Fjelstrup, seit 1920 Kl.-Wesenberg, Kr. Segeberg.
- 83. O. 83. Hansen, Hans P., \* 25. 2. 61 Toftlund. P. Kekenis auf Allen, † 8. 10. 08.

- 84. O. 83. Maten, Riels, \* 3. 11. 62 Tondern. Dr. med., bis 1914 Rottmannshöhe in Bayern.
  - 85. M. 83. Andersen, Nicolai, \* 8. 8. 62 Schweirup, Kr. Apenrade. Stud. math., Schriftführer des dän. Sprachvereins Apenrade, † 1919.

M

ų.

- 86. M. 83. Jepsen, Peter, \* 13. 6. 62 Rohrkarr, Kr. Tondern. Dr. med., prakt. Arzt Bredebro, † 19. 6. 91 Rohrkarr.
  - 87. M. 83. Matthiesen, Peter, \* 5. 7. 64 Sad. Zollinspektor Kassel.
  - 88. M. 83. Matthiefen, Carl, \* 30. 5. 66 Had. P., Rektor der Diakon.= Unstalt Flensburg.
  - 89. M. 83. Trummer, Carl, \* 15. 7. 61 Frörup, stud. Medizin. Besither eines Sanatoriums in Los Angeles, Bereinigte Staaten.
  - 90. O. 84. Lund, Peter, \* 22. 12. 63 Wellerup. Dr. med., prakt. Arzt Neuwarp in Pommern, † 1902.
  - 91. O. 84. Mener, Peter, \* 12. 5. 63, Schottburg. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Urzt Had.
- 92. M. 84. Andersen, Jörgen, \* 10. 5. 63 Skjelbek, Kr. Apenrade. P. Moltrup-Bjerning, 1921 emer. Had.
- 93. O. 85. Suß, Otto, \* 10. 6. 65 Sad. Dr. med., Sanitätsrat Apenrade.
- 94. D. 85. Jacobsen, Hans, \* 4. 11. 64 Ladegaard. Dr. med., Sanitätsrat Christiansfeld.
- 95. O. 85. Johannsen, Johannes, \* 18. 3. 66 Tondern, stud. Philologie. Rach Amerika.
- 96. M. 85. Bolten, Johannes, \* 20. 10. 65 Pellworm. P. Mögeltondern, seit Okt. 1919 Bünsdorf, Kr. Eckernförde.
- 97. M. 95. Klauder, Otto, \* 2. 2. 66 Pößneck, Sachsen-Meiningen. P. Rüllschau, Kr. Flensburg.
- 98. D. 86. Sanfen, Peter, \* 20. 8. 64 Uk, R. Upenrade. P. Duppel.
- 99. O. 86. Jensen, Peter, \* 31. 8. 64 Groß-Emmerschede, Kr. Tondern. P. Loit, Kr. Apenrade, † emer. 26. 9. 05 Had.
- 100. O. 86. Schmidt, Friedrich, \* 25. 4. 64 Friedrichskoog, Holftein. Dr. med., prakt. Arzt auf Nordstrand, † 7. 2. 04.
- 101. M. 86. Sönnichsen, Richard, \* 1. 2. 65 Heide in Holst. Dr. med,, prakt. Arzt Hamburg.
- 102. O. 87. Arftsen, Arfst, \* 9. 9. 64 Rieblum, Föhr. Dr. med., prakt. Arzt Büsum, † 20. 6. 98.
- 103. O. 87. Andresen, Martin, \* 22. 12. 66 Had. Marinezahlmeisteraspirant, † 1888 auf See.
- 104. O. 87. Bendiren, Jakob, \* 26. 9. 65 Stollig, Kr. Apenrade. P. Sommerstedt, 1921 Segeberg.
- 105. O. 87. Christiansen, Asmus, \* 17. 7. 67 Stübbek, Kr. Apenrade. P. Tyrstrup-Hjerndrup.
- 106. D. 87. Claufen, Wilhelm, \* 4. 9. 67 Glückstadt. Dr. phil., Studienrat am Gymnasium Husum.
- 107. D. 87. Fügner, Andreas, \* 15. 9. 65 Sad. Oberpostfekretär a. D., † 6. 11. 17 Sad.

- 108. O. 87. Smidt, Anders, \* 7. 5. 64 Emmerleff, Kr. Tondern. Dr. med., prakt. Arzt Apenrade, als Oberstabsarzt schwer verwundet, † 31. 5. 18 Cambrai.
- 109. D. 87. Smith, Peter, \* 4. 9. 63 Hoptrup, stud. theol. † 1888 K. 110. M. 87. Bolten, Johannes, \* 17. 6. 67 Pellworm. Sanitätsrat,

prakt. Arzt Jels.

- 111. M. 88. Langhinrichs, Wilhelm, \* 9. 6. 66 Bramstedt. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Arzt Borstel.
- 112. M. 87. Petersen, Godber, \* 27. 4. 64 Witwort, Kr. Tönning, stud. Theologie. Lehrer an einer Gewerbeschule in Hamburg, † 16. 3. 13 Wandsbek.
- 113. O. 88. Callsen, Carl, \* 6. 7. 68 Apenrade. Dr. med., Sanitätsrat, prakt. Arzt Flensburg.
- 114. O. 88. Claufen, Theodor, \* 11. 3. 66 Aarsleben, Kr. Apenrade. P. Bau.
- 115. O. 88. Fischer, Karl, \* 7. 2. 68 Had. P. Hoirup, als Leutnant im J.-R. 86 verwundet, † 27. 2. 15 Nogon.
- 116. O. 88. Hansen, Christian, \* 22. 12. 64 Fauderup, Kr. Tondern. Dr. med., Sanitätsrat Tondern.
- 117. O. 88. Matthiesen, Wilhelm, \* 25. 11. 68 Sad. Zolleinnehmer auf Röm, + 3. 5. 96.
- 118. O. 88. Reuter, Rarl, \* 21. 5. 67 Ladelund, Kr. Tondern. P. Bra-
- derup, Kr. Tondern. 119. O. 88. Schmidt, Theodor, \* 6. 1. 68 Tondern. P. Skrydstrup, 1921
- Böel in Angeln.
- 120. O. 88. Schmidt, Iohannes, \* 9. 6. 69 Tondern. P. Wodder, seit 1920 Hauptschriftleiter der Neuen Tond. Zeitung Tondern, Mitglied des Folketing.
- 121. M. 88. Petersen, Lorenz, \* 24. 6. 65 Rackebull, Kr. Sonderburg. Dr. med., prakt. Arzt Gramm.
- 122. D. 89. Bracker, Detlef, \* 4. 2. 69 Apenrade. P. und Missions- inspektor Breklum.
- 123. O. 89. Raben, Christian, \* 24. 5. 69 Had. Justigrat, Rechtsanwalt und Rotar Had.
- 124. O. 89. Riffom, Carl, \* 16. 9. 70 Wandsbek. Dr. iur., Kriegsgerichtsrat Flensburg, seit 1921 Landgerichtsrat das.
- 125. O. 89. Schmidt, Jep, \* 9. 2. 67 Riesjarup, Kr. Apenrade, cand. theol. † 19. 4. 17 in der Provinzial-Heilanstalt Schleswig.
- 126. O. 90. Bachmann, Chriften, \* 7. 10. 68 Sommerftedt. P. Nübel, Kr. Sonderburg, 1921 Bergstedt, Kr. Stormarn.
- 127. D. 90. Festersen, Severin, \* 18. 7. 70 Had. Rechtsanwalt Hamsburg, † 1911.
- 128. O. 90. Barmsen, Eduard, \* 23. 12. 67 Stedesand, Kr. Tondern. Dr. med., prakt. Urzt Neuhaus a. d. Elbe, Hannover, nach Umerika.

- 129. D. 90. Hoeck, Peter, \* 26. 1. 68, Abel, Kr. Tondern. P. Felbstedt, Kr. Apenrade.
- 130. D. 90. Jensen, Johann, \* 18. 10. 67 had. P. Rinkenis, Kr. Apenrade, † 24. 8. 15.

į

- 131. D. 90. Riffen, Peter, \* 9. 3. 69 Fjelftrup. P. Brede, fr. Tondern.
- 132. O. 91. Bruhn, Boie, \* 6. 4. 70 Apenrade. P. Bjolderup, Kr. Apen-
- 133. O. 91. Bruhn, Johannes, \* 23. 12. 71 Apenrade, stud. theol. † 26. 7.
  93 Marburg.
- 134. O. 91. Hogen, Friedrich, \* 15. 6. 69 Goslar. Dr. med., prakt. Arzt Barmstedt, † 19. 2. 16 als Stabsarzt Moorslede.
- 135. O. 91. Michelsen, Christian, \* 27. 11. 71 Had. Amtsrichter Harburg, a. D. München.
- 136. O. 91. Nielsen, Nis, \* 27. 5. 69 Tombüll, Kr. Apenrade. Dr. med., prakt. Arzt Gravenstein.
- 137. O. 91. Rielsen, Thomas, \* 15. 10. 69 Wahrberg, Kr. Flensburg. P. Ries, Kr. Apenrade.
- 138. O. 91. Refslund, Hakon, \* 6. 5. 71 Tondern. Dr. med., prakt. Urzt, seit 1920 Amtslæge Had.
- 139. O. 91. Schmidt, Riels, \* 13. 8. 71 Schwenstrup auf Alsen. Rechtsanwalt und Notar Toftlund, seit 1920 Burg in Ditm.
- 140. D. 92. Bachmann, Morten, \* 4. 7. 71 Sommerstedt. Zahnarzt Leipzig, † April 1911.
- 141. D. 92. Castens, Max, \* 3. 1. 72 Izehoe. Dr. med., prakt. Arzt Glückstadt.
- 142. O. 92. Jensen, Nicolai, \* 9. 10. 70 Flensburg. Dr. med., prakt. Urzt Flensburg.
- 143. O. 92. Jooft, Andreas, \* 5. 4. 69 Brobüll, Kr. Sonderburg, stud. Theologie. Lehrer an der Mittelschule Ütersen.
- 144. O. 92. Riffen, Olaf, \* 17. 2. 73 Aherballig auf Alfen. P. an der Apostelkirche Eimsbüttel-Hamburg.
- 145. O. 92. Simonfen, Peter, \* 25. 5. 70 Beibull. P. Norderlügum, Kr. Tondern.
- 146. O. 93. Castens, Adalbert, \* 3. 2. 73 Izehoe. P. an St. Johannis Flensburg.
- 147. D. 93. Möller, Peter, \* 27. 4. 71 Rödding. P. Wonsbek.
- 148. D. 93. Petersen, Carften, \* 1. 6. 71 Gallehuus, Kr. Tondern. P. Maugstrup.
- 149. O. 93. Rissom, Otto, \* 8. 5. 73 Toftlund. Dr. med., Oberstabsarzt Mainz, seit 1919 prakt. Arzt Lübeck.
- 150. M. 93. Erichsen, Sophus, \* 26. 8. 74 Lügumkloster. Rechtsanwalt und Notar Had.
- 151. M. 93. Luda, Georg, \* 20. 10. 72 Danzig. Dr. med., prakt. Arzt Schöneberg-Berlin.

- 152. M. 93. Luda, Max, \* 13. 4. 74 Danzig. Dr. med., prakt. Arzt Friedland, seit 1903 geisteskrank.
- 153. M. 93. Reinhardt, Julius, \* 16. 1. 73 Kemberg, Prov. Sachsen. Dr. med., prakt. Arzt Wandsbek.
- 154. M. 93. Schunke, Hermann, \* 4. 6. 73 Strafburg i. E. P. Curhaven.
- 155. M. 93. Schunke, Wilhelm, \* 6. 12. 74 Straßburg i E. Postpraktikant, dann stud. med., verunglückte 1909 beim Baden im A. hafen.
- 156. O. 94. Burmester, Heinrich, \* 23. 10. 71 Augustenburg. P. Tingleff, 1921 Quickborn.
- 157. O. 94. Grothusen, Gerhard, \* 25. 5. 74 Zell a. d. Mosel. Dr. med., Oberstabsarzt in der Schutztruppe Ost-Afrika, seit 1919 prakt. Arzt Rauheim.
- 158. O. 94. Hansen, Georg, \* 16. 7. 72 Had. Dr. med., prakt. Arzt Had.
- 159. O. 94. Hansen, Hans, \* 9. 2. 73 Tondern. Dr. med., prakt. Arzt Lügumkloster, † Dezember 1914.
- 160. D. 94. Loufen, Christian, \* 20. 7. 72 Rangstrupgaard. P. Ketting auf Alfen.
- 161. O. 94. Matthiesen, Thomas, \* 22. 9. 74 Had. P. an St. Petri Flensburg.
- 162. O. 94. Michelsen, Mads, \* 23. 10. 73 Schottburg. Dr. med., prakt. Urzt Apenrade.
- 163. O. 94. Sievers, Christian, \* 6. 11. 70 Keitum auf Sylt. Dr. med., prakt. Arzt Bramm.
- 164. O. 95. Bonsen, Peter, \* 10. 11. 75 Lügumkloster. Rechtsanwalt und Notar Hohenwestedt.
- 165. O. 95. Greisen, Laue, \* 16. 9. 75 Had. Dr. med., prakt. Arzt Had., † 20. 10. 18 als Oberstabsarzt an der Grippe in Frankreich.
- 166. O. 95. Scheel, Otto, \* 7. 3. 76 Tondern. D., Professor der Theologie an der Universität Tübingen, 1921 Berlin.
- 167. O. 95. Siemonsen, Ernst, \* 25. 10. 75 Had. Hilfsrichter am Oberlandesgericht K., gefallen 23. 5. 15 als Hauptmann im I.-R. 21 an der Dubissa.
- 168. M. 95. Mußmann, Jens, \* 25. 3. 73 Christianstal. Zollkontrolleur Siegen, gefallen 11. 11. 14 als Off. Stellvertreter im Landst. Bat. Siegen bei Ppern.
- 169. M. 95. Rathje, Jakob, \* 25. 9. 72 Tondern. Dr. iur., Amtsrichter Weißensee bei Berlin.
- 170. O. 96. Bertelsen, Hans, \* 19. 4. 75 Hürup I. P. Satrup, Kr. Sonderburg, seit 1919 an St. Ansgar K.
- 171. O. 96. Bock, Andreas, \* 24. 5. 75 Abterp, Kr. Tondern. P. Quars, Kr. Apenrade.
- 172. O. 96. Engel, Hans, \* 28. 12. 75 Tondern. Dr. med., Stabsarzt der Schutzruppe, † 3. 1. 11 in Gochas in Südwest-Afrika.

- 173. O. 96. Grevsen, Laurids, \* 24. 4. 76 Had. Dr. med., prakt. Arzt Had.
- 174. D. 96. Petersen, Peter, \* 30. 3. 75 Leck. P. Wilstrup bis 1920, dann nach Halle.
- 175. D. 96. Römer, helmut, \* 2. 8. 74 Altona. Umtsrichter Altona.
- 176. O. 96. Schmidt, Riels, \* 25. 12. 74 Thiset. Konsistorialrat, Propst und P. an St. Nicolai K.
- 177. O. 96. Siemonsen, Ludwig, \* 13. 12. 76 Had. Dr. phil., Gewerberat Harburg.
- 178. D. 97. Delfs, Karl, \* 25. 8. 77 Reumunfter. Umtsrichter Eckernförde.
- 179. O. 97. Hansen, Jörgen, \* 28. 3. 76 Alt-Ladegaard. P. Hostrup, Kr. Tondern.
- 180. O. 97. Kragh, Matthias, \* 17. 3. 76 Bräraa. P. Hohenaspe, Kr. Steinburg.
- 181. O. 97. Mertens, Johannes, \* 1. 7. 79 Seelow in Brandenburg. Major und Referent im preuß. Kriegsministerium, Charlottenburg.
- 182. O. 97. Möller, Jörgen, \* 18. 11. 75 Jägerup. Bankvorsteher Scherrebek.
- 183. O. 97. Ravn, Christian, \* 13. 5. 77 Hürup I. Rechtsanwalt und Notar Flensburg.
- 184. D. 97. Werth, Alegander, \* 2. 5. 79 Sad. Korvettenkapitan K.
- 185. O. 89. Castens, Gerhard, \* 15. 4. 77 Izehoe. Landesmeteorologe Daressalam, Ostafrika, seit 1920 Regierungsrat an der Deutschen Seewarte Hamburg.
- 186. M. 98. Bonfen, Laurids, \* 1. 11. 79 Schleswig. Dr. phil., Studiensrat an der Oberrealschule Igehoe, Ω. 233.
- 187. M. 98. Christiansen, Hermann, \* 13. 11. 77 Apenrade. Rechtsanwalt und Notar Rödding, gefallen 20. 11. 17 als Hauptmann im J.-R. 84 bei Cambrai.
- 188. M. 98. Hoeck, Friedrich, \* 21. 9. 78 Augustenburg. Amtsrichter Neustadt in Holst.
- 189. M. 98. Jebe, Matthias, \* 2. 2. 78 Bredstedt. Dr. med., prakt. Arzt Heddesheim, Baden.
- 190. M. 98. Lorentzen, Georg, \* 24. 9. 78 Had. Dr. med., Kreisarzt Langenschwalbach.
- 191. M. 98. Riis, Olaf, \* 12. 5. 78 Pamhoel. Dr. med., prakt. Arzt Tingleff, † 10. 8. 14 als Oberarzt d. Res. Haren in der Rheinproving.
- 192. O. 99. Lauriten, Michael, \* 20. 7. 78 Styding. P. Warnity, Kr. Apenrade.
- 193. O. 99. Micheel, Peter, \* 3. 8. 78 Gammendorf auf Fehmarn, stud. Jura. Landmann auf Fehmarn.
- 194. O. 99. Thiermann, Wilhelm, \* 5. 5. 79 Nassau. Rechtsanwalt und Notar, Ülzen.

- 195. O. 99. Thomsen, Christian, \* 21. 12. 80 Hongkong, cand. jur. Folkebank Apenrade, gefallen 27. 7. 16 als Bizefeldw. im Res.-I.-R. 86 an der Somme.
- 196. M. 99. Hartwig, Christian, \* 31. 3. 78 Had., stud. Jura. Wissenschaftl. Hilfsarbeiter bei der Handwerkskammer Posen.
- 197. M. 99. Tiedje, Theodor, \* 28. 5. 78 Skrydstrup. P. Rapsted, Kr. Tondern, am 1. 4. 20 P. an der Christinenkirche Göteborg.
- 198. M. 99. Tiedje, Johannes, \* 7. 10, 79 Skrydstrup, cand. theol. Sekretär der Liga für Bölkerbund, Berlin.
- 199. O. 1900. Hauschildt, Hermann, \* 18. 1. 81 Westdorf, Süderditm. Dr. phil., Studienrat am Gymnasium Had., seit 1920 Lektor an der deutschen Abteilung der Katedralskole, L. 234.
- 200. O. 1900. Iessen, P. Wilhelm, \* 2. 3. 80 Simonsberg, Kr. Husum, stud. med. + März 1903 Marburg.
- 201. D. 1900. Michelfen, Hugo, \* 29. 7. 82 Tondern. Apothekergehilfe, vermißt seit 21. 3. 16 am Narew.
- 202. D. 1900. Riffom, Bernhard, \* 15. 12. 80 Had. Umtsrichter Apenrade, gefallen 1. 7. 16 als Oberleutnant im Res.=I.=R. 99 an der Somme.
- 203. M. 1900. Hoeck, Christian, \* 10. 7. 81 Augustenburg. P. Loit, Kr. Apenrade, 1921 Berkenthin, Lauenburg.
- 204. O. 01. Engel, Berhard, \* 1. 8. 80 Jordkirch, Kr. Apenrade. Dipl.: Ing., Oberingenieur bei Krupp, Essen.
- 205. O. 01. Hartwig, Heinrich, \* 8. 6. 83 Had. Reichsbank-Oberbaurat Wilmersdorf.
- 206. O. 01. Horstmann, Gottfried, \* 29. 9. 81 Rom. P. Scherrebek, seit 1920 Marne.
- 207. O. 01. Simonsen, Simon, \* 23. 5. 79 Fedsted. Dr. med., prakt. Urzt Tandslet auf Alsen, † 28. 8. 07.
- 208. O. 02. Lorentzen, Iohannes, \* 9. 1. 81 Had. P. Handewitt, Kr. Flensburg.
- 209. O. 02. Martens, Benno, \* 27. 11. 79 Tondern. Dr. med., prakt. Urzt Hamburg.
- 210. O. 02. Dehlert, Hans, \* 24. 9. 83 Schleswig. Rechtsanwalt und Notar Sonderburg.
- 211. O. 02. Spanuth, Johannes, \* 15. 7. 83 Rateburg. Dr. phil., wissens schaftl. Mitarbeiter an der optischen Fabrik von Busch, Rathenow.
- 212. O. 02. Tonnesen, Johannes, \* 3. 2. 82 Upenrade. P. Rendsburg.
- 213. M. 02. Laufen, Erich, \* 29. 9. 81 Had., stud. med. dent. † 29. 11. 03 München.
- 214. M. O2. Rathje, Hans, \* 6. 1. 82 Tondern. Dr. med., prakt. Arzt Schleswig.
- 215. M. 02. Schunk, Ewald, \* 31. 5. 82 Magdeburg. Magistratssekretär K.
- 216. M. O2. Thordsen, Christen, \* 3. 11. 80 Guderup auf Alsen. Dr. med., prakt. Arzt Sonderburg.

- 217. O. 03. Behm, Otto, \* 6. 5. 82 Rehna in Mecklenburg, stud. Jura. Bankrevisor in der Darmstädter Bank Charlottenburg.
- 218. O. 03. Birkedal, Hans, \* 5. 1. 80 Jels. Dr. med., prakt. Arzt Sonderburg.
- 219. O. 03. de la Motte, Walter, \* 10. 7. 81 Taarstedt, Kr. Schleswig. Dr. med., prakt. Arzt Berlin NW.
- 220. O. 03. Petersen, Christian, \* 27. 2. 81 Brede, Kr. Tondern, stud. Medizin. Landmann?
- 221. O. 03. Schlichting, Richard, \* 9. 2. 84 Apenrade. Stabsarzt Torgau, seit 1919 Dr. med., prakt. Arzt Hasserode im Harz.
- 222. O. 03. Wagner, Jes, \* 14. 9. 81 Hab. Dr. phil., an der Universitätsbibliothek Erlangen.
- 223. D. 04. Andersen, Andreas, \* 28. 8. 84 Wiesberg, Kr. Tondern, stud. Hochbau. Wohnt in München.
- 224. D. 04. Undersen, Johannes, \* 9. 5. 85 had. Udvokat had.
- 225. O. 04. Andersen, Peter, \* 9. 10. 82 Branderup. P. Holebull, Kr. Apenrade.
- 226. O. 04. Jendresen, Otto, \* 23. 11. 82 Had. Dipl.-Ing., Lehrer am Technikum Barel, Oldenburg, jest Dampfkessel-Revisor Altona.
- 227. O. 04. Petersen, Carl, \* 5. 3. 85 Svidding. Dr. phil. Berlin.
- 228. O. 04. Prahl, Hans, \* 20. 6. 81 Mögeltondern. Dr. med., prakt. Urzt Lübeck.
- 229. D. 04. Riis, Jakob, \* 22. 4. 84 Höckeberg, Kr. Apenrade. Dr. med., prakt. Arzt Kiel.
- 230. O. 04. Roos, Johannes, \* 6. 2. 84 Lägerdorf, Kr. Pinnberg. P. Seheftedt, Kr. Eckernförde.
- 231. O. 04. Schlichting, Gerhard, \* 2. 6. 85 Apenrade. Dr. phil., Oberlehrer am Seminar in Münsterberg in Schlesien, vermißt seit 8. 9. 14 als Vizewachtmstr. im Landw.-Art.-Rgt. Neisse bei Czensstochau.
- 232. O. 04. Spanuth, Gerhard, \* 19. 3. 86 Groß-Elbe, Hannover. Rechtsanwalt in Rödding, gefallen 16. 9. 14 als Off.-Stellvertr. im Inf.-Rgt. 75 bei Oreslincourt.
- 233. O. 04. Thiesen, Andreas, \* 15. 6. 80 Bedstedt, Kr. Apenrade. Dr. med., prakt. Arzt Kiel-Gaarden.
- 234. O. 05. von Brinken, Christoph, \* 9. 10. 82 Sad., stud. Jura. Bis 1914 Kaufmann in Loanda, portug. Westafr., jest in Wandsbeck.
- 235. D. 05. Christiansen, Georg, 21. 10. 83 Randerup, Kr. Tondern. P. Schottburg, seit 1921 P. Schiffbek.
- 236. O. 05. Jürgensen, Jürgen, \* 14. 1. 85 Hamburg. P. Emmerleff, Kr. Tondern, 1921 St. Johannis Föhr.
- 237. O. 05. Mikkelsen, Iward, \* 22. 12. 85 Bredebro, Kr. Tondern. Upprob. Urzt, 3. 3t. Jägersberg bei Kop.

- 238. O. 05. Wind, Hans, \* 23. 6. 85 Norderlügum, Kr. Tondern. P. Döftrup, Kr. Tondern.
- 239. M. 05. Sach, Walter, \* 12. 9. 84 Schleswig. Dr. med., prakt. Urzt Schönberg in Mecklenburg.
- 240. O. 05. Carstens, Karl, \* 4. 6. 88 Had. Dipl.=Ing., Brandmeister der Stadt Leipzig, † 31. 7. 19 Leipzig infolge seiner Berwundung als Leutn. im Garde-Res.-Pion.=Rgt.
- 241. D. 06. Huth, Eugen, \* 15. 12. 86 Herborn, Hessenau. Dr. phil., Studienrat Hanau.
- 242. O. 06. Jörgensen, Hans, \* 4. 3. 86 Orbull auf Alfen. Dr. phil. an der Kgl. Bibliothek in Kop.
- 243. M. 06. Schütt, Christian, \* 2. 12. 83 Apenrade, stud. Jura, dann Med. Gefallen 27. 8. 17 als Off.-Stellvertr. im Landsturm-Bat. Eisenach in den Bogesen.
- 244. O. 07. Beuck, Carl, \* 17. 11. 87 Holebull, Kr. Apenrade. P. der beutschen Gemeinde Tondern.
- 245. O. 07. Clausen, Hans, \* 15. 4. 87 Lügumkloster. Referendar, gefallen 7. 9. 14 als Leutn. im Gren.=Rgt. 89 bei Esternan.
- 246. O. 07. Fischer, Bernhard, \* 10. 12. 87 Loitkirkebn, Kr. Apentade. Dr. med., prakt. Arzt Had.
- 247. O. 07. Jaspersen, Wilhelm, \* 22. 2. 83 Had. Rechtsanwalt und Notar Preetz.
- 248. M. 07. Prahl, Fritz, \* 24. 12. 85 Mögeltondern. P. Kekenis auf Alsen, seit 1920 Gundelsby in Angeln.
- 249. M. 07. Schult, Jes, \* 12. 7. 85 Harreby. Dr. med., prakt. Arzt Oberjersdal.
- 250. D. 08. Undersen, Holger, \* 11. 4. 90 Had., cand. theol. Mitglied des Folketing, Had.
- 251. O. 08. Kermann, Albert, \* 18. 9. 86 Sad., stud. theol. Seit 1913 Bürobeamter im Hamb. Staatsdienst.
- 252. O. 08. Kohbrock, Walter, \* 2. 08. 89 Hamburg, stud. phil. Gefallen 26. 11. 17 als Führer einer Minenwerferabt. bei Cambrai.
- 253. D. 08. Prahl, Otto, \* 30. 11. 89 Mögeltondern. Referendar, ge-
- fallen 28. 9. 17 als Bizefeldw. im Inf.=Rgt. 90 in Flandern. 254. D. 09. Clausen, Lauritz, \* 12. 1. 90 Lygumkloster. Referendar
- 3. 3t. Kiel.

  255. O. 09. Jepsen, Peter, \* 5. 6. 90 Arnitlund. Bestand die erste jurist.

  Prüfung. Fuldmægtig Had.
- 256. O. 09. Schmidt, Otto, \* 21. 2. 90 Altona. Studienassessor Meldorf.
- 257. O. 09. Tange, Anders, \* 28. 12. 89 Urnum. P. Ofterlinnet, feit 1919 Kating-Eiderstedt.
- 258. O. 10. Hehr, Christian, \* 13. 8. 90 Had., stud. Jura. Kreiskassensgehilfe Had.

- 259. O. 10. Hinz, Wilhelm, \* 18. 8. 91 Brunsbüttel. Dr. med., prakt. Urzt Burg in Dithm.
- 260. D. 10. Odefen, Martin, \* 3. 7. 83 Petersdorf auf Fehmarn. Dr. med., prakt. Arzt Crummesse bei Lübeck. War, bevor er in die Oberprima eintrat, 7 Jahre im Postdienst.
- 261. O. 10. Petersen, Gustav, \* 23. 5. 91 Rapstedt Kr. Tondern. Referendar, gefallen 11. 11. 14 im Res. Tägerbat. 18 am Herkanal.
- 262. M. 10. Frengang, Abolf, \* 2. 7. 90 Schleswig. Bankfach, † 19. 9. 14 Filain als Gefr. im Inf.=Rgt. 84 infolge seiner Verwundung am chemin des dames.
- 263. M. 10. Katt, Arthur, \* 13. 2. 91 Tornum, cand. theol.
- 264. M. 10. Petersen, Peter, \* 5. 11. 89 Meldorf. Referendar.
- 265. O. 11. Hansen, Anton, \* 13. 11. 92 Gramm. Dr. med., appr. Arzt, 3. 3t. Hamburg.
- 266. D. 11. Sanfen, Matthias, \* 10. 6. 92 Sab. Referendar, Fabrikbesitzer Sad.
- 267. O. 11. Jacobsen, Jürgen, \* 3. 9. 92 Had., stud. theol. † 18. 9. 15 im Inf.-Rqt. 260 nach seiner Berwundung vor Dünaburg.
- 268. O. 11. Jessen, Ernst, \* 3. 1. 92 Koldenbüttel, Kr. Eiderstedt. Referendar, gefallen 17. 2. 17 als Leutn. im Ins.-Agt. 266 bei Urras.
- 269. O. 11. Plambeck, Hans, \* 12. 3. 91 Lütjenburg, stud. med., dann cand. phil. Will sich als Sänger ausbilden, Berlin.
- 270. O. 11. Spanuth, Robert, \* 10. 10. 92 Kiel. Dr. med., prakt. Urzt Torgelow, Pommern.
- 271. O. 12. Carlsen, Carl, \* 24. 4. 92 Ballum, Kr. Tondern, stud. theol. Bermist 1. 11. 18 als Leutn. im Inf.=Rgt. 363 bei Valenciennes.
- 272. O. 12. Crüger, Jürgen, \* 23. 6. 93 Had., stud. jur. Gefallen 16. 9. 18 als Leutn. im Inf.-Rgt. 86 bei Soissons.
- 273. O. 12. Enemark, Jens, \* 18. 4. 91 Högelund, cand. med. Gefallen 29. 7. 15 als Leutn. im Inf.=Rgt. 23 auf der Weichsel.
- 274. O. 12. Juersen, Carl, \* 21. 3. 93 Beftoft, stud. phil. Gefallen 13. 8. 18 als Leutn. im Inf.-Rgt. 84 bei Lessigny.
- O. 12. Lorenzen, Hans, \* 10. 10. 91 Ballum, Kr. Tondern, Dr. med., pr. Urzt Bau.
- 276. D. 12. Lorenzen, John, \* 3. 6. 92 Tondern. Dr. med.
- 277. O. 12. Roos, Otto, \* 15. 1. 93 Had., cand. theol.
- 278. O. 13. Bronnmann, Johs., \* 8, 8. 91 Eggebek, Kr. Flensburg, cand. theol.
- 279. D. 13. Dall, Theodor, \* 7. 4. 94 Tondern, ftud. Elektrotechnik.
- 280. O. 13. Jeffen, Walter, \* 25. 7. 94 Ekensund, stud. phil. Gefallen 12. 5. 15 als Gefr. im J.-R. 84 bei Tahure.
- 281. O. 13. Petersen, Heinrich, \* 24. 7. 93 Ofterlügum, Kr. Apenrade, stud. theol. Gefallen 5. 6. 16 als Bizefeldw. im Res. I. R. 75 bei der Lorettohöhe.

- 282. O. 13. Thansen, Oskar, \* 3. 5. 94 Wilbfang. Dr. iur., Referendar, wissenschaftl. Mitarbeiter beim Berband der landwirtschaftl. Genossenschaften der Provinz Brandenburg.
- 283. O. 14. Brendel, Walter, \* 24. 6. 93 Potsdam. Leutnant, seit 1918 ftud. phil.
- 284. D. 14. Gottfriedsen, Fritz, \* 31. 10. 95 Gr.-Rustrup. Bikar Flensburg.
- 285. O. 14. Jacobsen, Christian, \* 3. 10. 95 Anrstrup, cand. med.
- 286. D. 14. Jens, Jensen, \* 14. 7. 95 Sad. Referendar R.
- 287. D. 14. Klinkenberg, Heini, \* 15. 4. 93 Altona. Oberleutnant in der Sicherheitspolizei K.
- 288. O. 14. Krichau, Rudolf, \* 6. 2. 93 Had., stud. med. † 28 10. 18 an der Grippe als Leutnant im J.-R. 111 in Freiburg i. Br.
- 289. O. 14. Meyer, Hans O., \* 29. 8. 94 Had., stud. med. Gefallen 20. 10. 14 als Einj.-Freiw. im hess. Jäger-Batl. 10 bei la Bassée.
- 290. O. 14. Möller, Julius, \* 11. 11. 94 Altona. Leutnant, gefallen 3. 7. 16 in einer Garde-Minenwerfer-Abteilung bei Lessigny.
- 291. O. 14. Roager, Max, \* 27. 5. 95 Fanderup, Kr. Tondern, cand. theol.
- 292. O. 14. Tams, Theodor, \* 1. 4. 95 Had., stud. jur. Gefallen 8. 9. 18 als Leutnant im I.=R. 266.
- 293. O. 14. Waßner, Walter, \* 16. 7. 94 Arrild, stud. med. Seit 1919 Bank Magdeburg.
- 294. Aug. 14. Andersen, Hans, \* 19. 9. 95 Had. Gefallen als Leutsnant im Res.-I.R. 86 am 16. 10. 15.
- 295. Aug. 14. Suth, Ernst, \* 20. 1. 95 Berleburg (Westfalen). Gefallen als Befreiter im Inf. R. 214 am 6. 4. 16 bei St. Eloi.
- 296. Aug. 14. Jensen, Karl, \* 2. 8. 96 Soed. Bermißt als Gefreiter im Inf.=R. 157 seit 23. 7. 16 an der Somme.
- 297. Aug. 14. Jürgensen, Niels, \* 8. 8. 93 Had. Wird Kaufmann, 3. 3t. Aarhuus.
- 298. Aug. 14. Jürgensen, Adolf, \* 23. 10. 96 Had., stud. arch.
- 299. Aug. 14. Ketelsen, Beorg, \* 3. 5. 94 Pellworm, stud. theol.
- 300. Aug. 14. Lund, Henrik, \* 24. 1. 94 Had. Kaufmann Had.
- 301. Aug. 14. Palmus, Heinrich, \* 24. 1. 94 Tandstet (Alsen). Gefallen als Leutnant im Res.=I.=R. 91 am 1. 7. 16 bei Gommecourt.
- 302. Aug. 14. Schlichting, Sans, \* 8. 1. 93 Apenrade, cand. theol.
- 303. Aug. 14. Schmidt, Hans, \* 30. 9. 96 Mastrup. Gefallen als Leuts nant im Res. 3.=R. 68 am 6. 4. 17 an der Aisne.
- 304. Aug. 14. Thomsen, Hinrich, \* 4. 1. 96 Had. Gefallen als Untersoffizier im I.-R. 201 am 10. 8. 17 am chemin des dames.
- 305. O. 15. Petersen, Andreas, \* 2. 1. 96 Aalkjär, stud. theol. Kop.
- 306. D. 15. Schmidt, Riels, \* 5. 6. 95 Saistrup, stud. theol. Kop.

- 307. Juni 15. Brendel, Werner, \* 25. 1. 95 Potsdam, Referendar Elmsborn.
- 308. Juni 19. Jensen, Jens, \* 17. 6. 94 Schads, Kr. Tondern. † im J.-R. 215 infolge Verwundung am 21. 3. 16 in Warvick (Frankr.).
- 309. Juni 15. Meyer, Otto, \* 23. 4. 97 had., cand. med., 3. 3t. Kop.
- 310. Juni 15. Möller, Kurt, \* 5. 1. 98 Altona. Leutnant 3. S., bis 1919 Dr. med. dent., Zahnarzt Bremerhaven.
- 311. D. 16. Beuck, Martin, \* 24. 9. 97 Hörup auf Alfen, cand. theol., Oreets.
- 312. O. 16. Jablonowski, Carl E., \* 11. 2. 97 Had., stud. med. Gefallen als Sanitäts-Gefreiter im J.-R. 464 am 28. 10. 17 bei Paschendaele.
- 313. O. 16. Tams, Frit, \* 4. 12. 96 Sad., cand. med.
- 314. D. 16. Thulftrup, Undreas, \* 7. 7. 97 Sad., Sagförer in Sad.
- 315. D. 16. Türen, Sans, \* 21. 9. 97 Reumunfter, ftud. jur.
- 316. Dez. 16. Schmidt, Hans, \* 25. 10. 97 Schleswig. Wird Buchhändler, 3. 3t. Göteborg.
- 317. D. 17. Jepfen, Helmut, \* 9. 6. 99 Lubeck. Wird Buchhändler 3. 3t. Göttingen.
- 318. Juni 17. Jablonowski, M. Peter, \* 17. 10. 99 Sad. Wird Kaufmann, 3. 3t. Kop.
- 319. Juli 17. Fuglfang, Frit, \* 15. 2. 97 Had., stunstgeschichte, 3. 3t. Freiburg.
- 320. Iuli 17. Iohannsen, Iens, \* 31. 7. 97 Löndt, stud. math. et rer. nat. Kop.
- 321. Sept. 17. Rickers, Claus, \* 3. 11. 99 Abel, Kr. Tondern, stud. med.
- 322. April 18. Lausen, Christian, \* 30. 10. 98 Had., stud. jur., † 29. 9. 18 Had.
- 323. Mai 18. Westergaard, Christian, \* 17. 10. 99 Rödding, stud. med. Kop.
- 324. Sept. 18. Kühl, Theodor, 3. 2. 00 Wittstedt, stud. med.
- 325. Febr. 19. Hartmann, Karl, \* 6. 7. 99 Had. Wird Apotheker, 3. 3t. Had.
- 326. Febr. 19. Rucks, Peter, \* 5. 1. 00. Kaufmann K.
- 327. Febr. 19 Schaper, Gustav, \* 19. 1. 00 Rendsburg. Zollsuper-numerar.
- 328. März 19. Boldt, Riels, \* 24. 11. 93 Ladegaard I, stud. phil. Kop.
- 329. Märg 19. Fügner, Undreas, \* 12. 8. 99 Machen. Bank Kop.
- 330. März 19. Jensen, Georg, \* 11. 4. 98 Had. Wird Kaufmann, 3. 3t. Had.
- 331. März 19. Mener, Paul, \* 16. 8. 98 had., cand. med.
- 332. März 19. Roager, Alfred, \* 6. 2. 97 Lunding, cand. med.
- 333. März 19. Roll, Karl, \* 22. 11. 97 Had., stud. med.

- 334. Märg 19. Thieffen, Johannes, \* 21. 3. 97 Apenrade, ftud. theol.
- 335. Juni 19. Sanfen, Riels, \* 21. 9. 00 Sad., ftud. med. dent.
- 336. D. 20. Jensen, Waldemar, \* 25. 11. 01 Sad., stud. ing.
- 337. D. 20. Rosenberg, Christian, \* 18. 11. 01 Apenrade. Wird Apotheker.
- 338. D. 20. Skov, Hans, \* 8. 1. 01 Ober=Leerdt, stud. phil. Kop.
- 339. D. 20. Schröder, Rolf, \* 30. 7. 00 Sad. Runftgewerbe.
- 340. D. 81 Extran. Bachmann, \* Tondern, Rechtsanwalt Apenrade †.

## Die Reifezöglinge des Realprogymnasiums und der Realschule.

Bon Franz Lügenkirchen.

E (4)

### Vorbemerkung.

Als das Johanneum nach dem deutsch=dänischen Kriege übernommen wurde, gab es neben der Belehrtenschule sogenannte Diese entsprachen durchaus nur der jetigen Unterstufe: gleichwohl traten die Schüler aus der Realklasse I ins Leben hinaus. Erst seit Ostern 1868 wurden allmählich Real= Tertia und =Sekunda aufgebaut und die Klassen wurden als "höhere Bürgerschule" anerkannt. Einige Jahre später erhielt die Schule das Recht, Berechtigungszeugnisse für den einjährig= freiwilligen Militärdienst auszustellen. Seit 1882 bekam die Realabteilung die Bezeichnung Realprogymnasium. Im Laufe der Jahre nahm aber dessen Schülerzahl immer mehr ab, und von Oftern 1894 an fand nur noch neusprachlicher Ersagunter= Im übrigen wurden seitdem Gymnasiasten und richt statt. Realschüler gemeinsam unterrichtet. Es würde demnach eine ungerechtfertigte Bevorzugung dieser vor jenen, die mindestens ebenso gahlreich mit dem Einjährigenzeugnis die Schule verließen, bedeutet haben, wenn von diesem Zeitpunkt an die einen noch Aufnahme gefunden hätten, die den andern doch nicht ge= währt werden konnte.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts zeigte sich ein immer lebhafterer Drang zur sogenannten realen Bildung. Allmählich wurden daher die Realklassen wieder eingeführt und nun zu

einer förmlichen Realschule ausgebaut. Sie fand immer wachsenden Zuspruch, und ihre Klassen haben schließlich durchweg die zweis die dreifache Schülerzahl aufzuweisen gehabt wie die entsprechenden Stufen des Gymnasiums. Ostern 1907 wurden zum erstenmal Reifezeugnisse der Realschule zuerkannt. Sie hat sich die der Vorliebe besonders der nordschleswisschen Landbevölkerung erfreut und eine große Zahl junger Leute ins Leben hinausgesandt.

Im Folgenden sind die Schüler in Gruppen geteilt, die sich aus der Geschichte der Realklassen ergaben. Die Angaben beziehen sich, soweit sie zu ermitteln waren, auf die Zeit des Absgangs, Zus und Bornamen, Geburtstag und Drt des Schülers, Beruf des Baters und schließlich Lebensstellung des Abgegangenen. Die Quellen slossen hier erheblich spärlicher als bei den Feststellungen über die Reiseschüler der Gelehrtenschule. Immerhin steht zu hoffen, daß die Zusammenstellung das Bild der geistigen Geschichte Nordschleswigs zu ihrem bescheidenen Teile vervollständigen hilft.

# A. Schüler, die aus der sog. "Realklasse I" mit Schulzeugnis abgegangen sind.

- 1. O. 65. Langlo, Charles Friedrich, \* 4. 1. 50 Sad. Bater: Backer + Backer Sad.
- 2. O. 65. Möller, Hans Jörgen Anton, \* 30. 3. 50 Had. Bater: Schiffskapitän Kaufmann Andalgalá (Argentinien).
- 3. O. 65. Claußen, Christian Peter, \* 12. 3. 49 5ad. Bater: Schlachter + Biehhändler Sad.
- 4. O. 65. Andersen, Alex. Waldemar, \* 4. 1. 48 Sad. Bater: Hardesvogt Aprstrup Hofbesitzer von Sönderskov (Frörup), lebt Had.
- 5. O. 66. Mortensen, Martin Andreas, \* 22. 10. 49 5ad. Bater: Kaufmann Kaufmann Hamburg.
- 6. O. 66. Hartmann, Emil Bitus Christopher, \* 14. 9. 50 had. Bater: Klempner † dgl. had.
- 7. O. 66. Rosendahl, Niels Simon Henrik, \* 31. 1. 51 Had. Bater: Kaufmann — Apotheker Apenrade, ausgewandert nach Amerika.
- 8. O. 66. Bertelsen, Johannes Balthafar, \* 29. 11. 48 Kop. Bater: P.
- 9. O. 66. Jacobsen, Joh. Heinr. Friedr., \* 10. 1. 51 Had. Bater: Musikus — † L. am Konservatorium Berlin.
- 10. O. 66. Rigen, Carl Lauritz, \* 21. 1. 51 Had. Bater: Färber ausgewandert nach Amerika.

- 11. O. 67. Wäger, Iver Christian, \* 29. 5. 51 Had. Vater; Gastwirt — Apotheker (Löwenapotheke), später Apothekenbesitzer Had., † als Haarölfabrikant Berlin.
- 12. O. 67. Höck, Hans Ricolaus Anton Theodor, \* 30. 4. 51 Had. Bater: Schreiber — Raufmann, später Postbeamter.
- 13. D. 68. Rechmeier, Adolph Wilh., \* 1. 1. 52 Sad. Bater: Rürfchner Inhaber bedeutender Pelzwarenfabrik Detroit (Michigan).
- 14. D. 68. Schröder, Fritz Ferd., \* 5. 1. 52 Had. Bater: Maler Kaufmann Amerika, † Had.
- 15. O. 68. Möller, Chriftian Petersen, \* 7. 5. 52 Fredstedt Bater: Landmann dgl.
- 16. O. 68. Andresen, Johann Heinr., \* 5. 11. 52 Had. Bater: Konditor — dgl., jett Dozent der nordischen Sprachen an der Humsboldtakademie Berlin.
  - B. Schüler, die mit dem Schlußzeugnis der Realsekunda die Schule verlassen, haben.
    - 1. Nach Unerkennung als "Söhere Bürgerichule".
- 17. O. 71. Prahl, Joh. Wilh. Karl Georg, \* 25. 9. 54 Wetslar Bater: Propst Ult-Had. nach Flensburg (Realsch. 1. Ordn.), Maschinenstechniker.
  - 2. Mit Berechtigung jum einfährig-freiwilligen Dienst (feit 1882: Real-Progymnafium).
- 18. M. 74. Petersen, Joseph Hermann, \* 1. 4. 56 Had. Bater: Senator — † Mitinhaber der väterlichen Eisengießerei.
- 19. M. 74. Manford, Fritz, \* 12. 5. 56 Had. Vater: Kaufmann Kornhändler Kolding.
- 20. M. 74. Saugaard, Christian, \* 26. 6. 57 Sad. Bater: Wagner Wagenfabrikant Rendsburg, jest Sad.
- 21. M. 74. Brennecke, Johann Konrad Friedrich, \* 19. 5. 56 Hab. Bater: Maurermeister — Berichtsvollzieher Gettorf.
- 22. D. 75. Wagner, Johann Heinr. Georg Anton, \* 26. 3. 58 Had. —
- Bater: Raufmann dgl. K., später Wien, dann Zürich.
  23. D. 75. Detleffen, Detlef, \* 25. 8. 59 had. Bater: Kornhändler
- Müller, † 81. 24. O. 75. Bahnsen, Christian Jürgen, \* 30. 1. 59 Had. — Bater:
- Tischler Kaufmann Hamburg, später New-York. 25. O. 76. Fuglfang, Christian Malte, \* 15. 11. 57 Drendrup — Bater:
- Landmann Brauereibesiger, Kommerzierrat Hab.
- 26. D. 76. Nadolni, Hans, \* 31. 12. 59 Neufahrwasser Bater: Hauptzollamtskontrolleur — Kaufmann Hamburg, später Ufrika, 1889 wegen Krankheit beim Bater Had.
- 27. O. 76. Stuckenberg, Julius, \* 6. 10. 58 Mannhagen Bater: Pächter — nach Rendsburg (Real-I), Architekt.

- 28. O. 76. Boigt, Franz Wilh. Theodor, \* 6. 12. 57 Slaugaard Bater: Hofbesitzer — Architekt K. 1892, † dort 14. 12. 16.
- 29. M. 76. Petersen, Iosua, \* 23. 2. 58 Had. Bater: Fabrikant Maschinentechniker, Fabrikant Had., † 1921 das.
- 30. M. 76. Kuhlmann, Bernhardt Ernst Hugo, \* 14. 2. 58 Karst (Meckl.)
   Bater: Butsbesitzer Tabdrup † als Landmann.
- 31. M. 76. Nissen, Christian Anton, \* 3. 2. 60 Burg a. F. Bater: Amtsrichter — nach Flensburg (Realsch. 1. Ordn.), Artillerieoffizier.
- 32. M. 76. Hardt, Iver Petersen, \* 19. 10. 60 Deddis Bater: Hofsbester nach Stuttgart (Realgymnas,), + Urzt Dresden.
- 33. M. 76. Kröger, Richard, \* 29. 7. 57 Brunsbüttel Bater: Zollbeamter.
- 34. O. 77. Rethwisch, Ernst Peter Gustav Carl, \* 31. 3. 60 Altona Bater: Oberkontrolleur Rendsburg (Realsch. 1. Ordn.), später Dr. phil., Hilfsarb. am mineralog. Museum Berlin, dann Prof. Altena (Westf.).
- 35. O. 78. Harty, Iohann Ferd., \* 20. 8. 60 Lengsholm (Jütl.) Bater: Hofbefitzer dgl. (Lengsholm).
- 36. M. 78. Lassen, Matthias Peter, \* . . Rödding Bater: Hofbesitzer — ausgewandert nach Amerika.
- 37. M. 78. Stuckenberg, Thomas Carl Christian Emil, \* 23. 4. 61 Mannhagen — Bater: Pächter (Nr. 27) — Landmann.
- 38. O. 79. Engel, Ernst Christian Herrmann, \* 16. 10. 61 Wedel Bater: Blasermeister Flensburg (Realsch, 1. Ordn.), Kaufmann Guatemala.
- 39. M. 79. Petersen, Hans Christian, \* 28. 5. 62 Had. Bater: Kaufmann dgl. Had.
- 40. M. 79. Tams, Detlef Heinrich, \* 3. 7. 63 Had. Bater: Stadtrat
   dgl. Gerbereibesitzer Had.
- 41. M. 81. Jürgenfen, Jürgen, \* 16. 1. 66 Had. Vater: Zimmermeister — dgl. Had.
- 42. D. 82. Beins, Johann Heinr., \* 3. 12. 64 Had. Bater: Schuhmachermeister.
- 43. O. 82. Sugger, Peter Jensen, \* 1. 12. 64 Aarösund Bater: Wirt Postbeamter.
- 44. O. 83. Boigt, Heinr. Nicolas, \* 29. 7. 65 Slaugaard Bater: Besitzer (Nr. 23) — auf Realgymnas., † Architekt K.
- 45. O. 83. Iensen, Jens, \* 20. 10. 62 Gr. Emmerstede Bater: Handelsmann — Tierarzt.
- 46. O. 83. Bramdorff, Oluf Jepsen, \* 4. 9. 64 Hoirup (Stepping) Bater: Hofbesitzer Landmann.
- 47. O. 84. Bramdorff, Johannes Petersen, \* 8. 8. 67 (wie Nr. 46) Landmann.

- 48. O. 86. ? Bonsen, Frederik Biggo, \* 16. 1. 69 Törning-Mühle Bater: Müller dgl. [Bermerk über Prüfung fehlt in den Ukten, Ubgangszeit ungenau].
- 49. M. 87. Brauer, Heinr. Ies Christian, \* 28. 10. 70 Alt-Had. Bater: Gesangenenwärter Zahlmeisterlaufbahn.
- 50. O. 88. ? Bachmann, Jürgen Carl, \* 23. 9. 70 Toftlund Bater: Umtsrichter — Maschinenbauer [Bermerk über Prüfung fehlt in den Ukten].
- 51. O. 88. Jensen, Christian Albrecht Theodor, \* 10. 11. 67 Neumünster Bater: P. Nustrup nach Flensburg (Realprima).
- 52. D. 89. Reuter, Andreas, \* 26. 10. 69 Broacker Bater: P. nach Flensburg (Oberrealschule), Ingenieur bei Krupp-Essen.
- 53. D. 90. Paulsen, Friedr. Sans Peter, \* 27. 9. 73 Sad. Bater: Kornhändler Bolksschullehrer.
- 54. O. 90. Tomby, Ricolaus Heinr. Borgfeld, \* 8. 8. 74 Meldorf Bater: Postfekretär Kaufmann.
- 55. M. 90. Schmidt, Jens Peter, \* 24. 8. 72 Had. Bater: Tierarzt nach Hannover (Realgymnasium).
- 56. O. 92. Riffom, Friedr. Sophus Hugo, \* 27. 7. 74 Toftlund Bater: Amtsrichter Had. abg. v. Real-Oberfek., Zimmermann, 1916 gefallen.
- 57. O. 92. Andersen, Jörgen Peter, \* 14. 2. 74 Röllum (Ap.) Bater: L. Aastrup — abg. v. Real-Obersek., nach Flensburg, Baumeister,
- † Umerika auf einer Studienreise. 58. M. 92. Jensen, Hans, \* 4. 9. 73 Reisbye — Bater: Gerichtsvollzieher Had. — Musiker Würzburg, später Gotenburg.
- 59. M. 92. Effen, Jens Hansen, \* 2. 10. 74 Skovbygaard Bater: Landmann — dal.
- 60. D. 93. Jaspersen, Julius, \* 18. 4. 75 Had. Bater: Rechtsanswalt Kaufmann Hamburg, später Nintschwang (China).
- 61. O. 94. Michelsen, Carl Johann, \* 13. 4. 77 had. Bater: Fabrikant — Kaufmann Bremen.
- 62. D. 94. Kjems, Jacob Christian Peter, \* 13. 2. 78 had. Bater: Kaufmann Upotheker Lügumkloster.
- C. Schüler, die (seit Oftern 1907) die Schlufprüfung an der Realichule bestanden haben.
- 63. D. 07. Crüger, Christian, \* 5. 4. 90 Sad. Bater: Alempners meister Kaufmann Kop.
- 64. O. 07. Westergaard, Christian, \* 15. 3. 89, Taadselle (Sondersburg) Bater: L.

Anmerkung: Die O II des Realprogymnasiums besteht nach Ostern 1892 nicht mehr.

- 65. O. 07. Prien, Ernst, \* 27. 2. 90 Sad. Bater: Postmeister a. D. Aastrup Kaufmann.
- 66. D. 07. Ohlfen, Peter, \* 9. 12. 88 Törsbull (Up.) Bater: Kaufmann.
- 67. O. 07. Koch, Biktor, \* 29. 8. 88 Marienhof Bater: Guts-
- 68. O. 07. Paulsen, Karl, \* 29. 5. 87 Hab. Bater: Kaufmann -- gefallen.
- 69. M. 07. Solm, Friedr., \* 26. 12. 88 Sad. Bater: Rentmeister.
- 70. O. 08. Bohsen, Christian, \* 19. 9. 88 Sommerstedt Bater: Biehhändler.
- 71. O. 08. Jensen, Reinhold, \* 20. 8. 91 had. Vater: Buchbinder dgl. beim Bater.
- 72. O. 08. Orbefen, Peter, \* 28. 7. 90 Sad. Bater: Wagenbauer.
- 73. M. 08. Benten, Josua, \* 8. 6. 90 Had. Vater: Kaufmann Elektriker Osnabrück.
- 74. O. 09. Jürgensen, Hans, \* 9. 1. 94 Ahrensburg (Stormarn) Bater: Kaufmann Had. gefallen.
- 75. O. 09. Christiansen, Asmus, \* 13. 5. 92 Ultang Bater: Hofbesitzer Landwirt.
- 76. O. 09. Haase, Markus, \* 16. 1. 92 Lügumkloster Bater: Berbereibesither.
- 77. O. 09. Bengen, Rolf, \* 27. 10. 91 Had. Bater: Kaufmann gefallen 1916.
- 78. O. 09. Gellert, Johann, \* 15. 4. 92 Erleff Bater: Hufner Landmann.
- 79. O. 09. Petersen, Peter Josef, \* 6. 5. 90 Sad. Bater: Kaufmann bal.
- 80. M. 09. Haase, Theodor, \* 29. 11. 90 Lügumkloster Bater: wie Nr. 76.
- 81. M. 09. Rosenberg, Friedrich, \* 17. 8. 93 Apenrade Bater: Rektor Had. — Raufmann.
- 82. M. 09. Koch, Werner, \* 25. 6. 92 Marienhof Bater: wie Nr. 67 Landmann.
- 83. O. 10. Bast, Werner, \* 19. 2. 93 Althadersleben Bater: Rektor gefallen 1914.
- 84. D. 10. Bonde, Karl, \* 28. 7. 94 Sad. Bater: Seizer.
- 85. D. 10. Dahl, Rudolph, \* 29. 8. 93 Aller Bater: P.
- 86. D. 10. Efchelfen, Ris, \* 26. 2. 94 Apenrade Bater: Kanglift Sab.
- 87. O. 10. Friedrichs, Theodor, \* 25. 8. 94 Had. Bater: Kaffierer gefallen.
- 88. O. 10. Gosau, Walter, \* 14. 6. 93 Bucken (Steinburg) Bater: Gastwirt Had.
- 89. O. 10. Hylbelund, Jes, \* 3. 6. 91 Röbbing Bater: Brieftrager Hab.

- 90. D. 10. Jensen, Max, \* 2. 6. 93 Had. Bater: wie Nr. 71 Apotheker.
- 91. O. 10. Jöhnk, Friedr., \* 17. 8. 93 Alt=Had. Bater: Kaufmann Had. — dgl. 92. O. 10. Jürgensen, Johannes, \* 24. 9. 92 Igehoe — Bater: Weichen=
- steller Wonens.
  93. O. 10. Kruse, Christian, \* 7. 7. 94 Mölby Bater: Tischler-
- meister seinen Wunden erlegen. 94. O. 10. Henningsen, Otto, \* 29. 7. 91 Thomashuus — Bater: Urchitekt Ladegaard I.
- 95. D. 10. Landau, Emil, \* 2. 11. 93 Igehoe Bater: Gerichtsassistent Had. — † 1918 Lockstedt.
- 96. O. 10. Maag, Bernhard, \* 31. 3. 94 Olsby Bater: Ökonom. 97. O. 10. Meiland, Hans, \* 9. 2. 93 Alt=Had. — Bater: Borarbeiter Had. 98. O. 10. Petersen, Erik, \* 15. 2. 93 Scherrebeck — Bater: Agent
- Flensburg. 99. O. 10. Petersen, Peter, \* 6. 7. 94 Sommerstedt — Bater: Kaufmann.
- 100. D. 10. Thomsen, Andreas, \* 15. 10. 93 Sillerup Bater: Lotse Holtenau.
- 101. D. 10. Bulff, Wilhelm, \* 3. 11. 92 K. Bater: Gutervorst. Sad. 102. M. 10. Fuglfang, Conrad, \* 10. 4. 93 Sad. Bater: Kommer-
- zienrat Sophus F. Kaufmann. 103. M. 10. Huth, Alfred, \* 31. 8. 92 Herborn — Bater: Seminarlehrer
- had. Musikstud. 104. M. 10. Reiff, Iohannes, \* 21. 2. 95 had. — Bater: Arbeiter.
- 105. M. 10. Schult, Christian, \* 4. 1. 94 Sommerstedt Bater: Raufmann. 106. D. 11. Erichsen Christian, \* 2. 2. 95. Sad. — Bater: Bezirks.
- 106. D. 11. Erichsen, Christian, \* 2. 2. 95 Sad. Bater: Bezirks- schornsteinfeger.
- 107. O. 11. Fehr, Hans, \* 3. 7. 93 Had. Bater: Sparkassenrendant Kaufmann. 108. O. 11. Friedrichs, Friedrich, \* 3. 9. 96 Had. — Bater: wie Nr. 87.
- 108. D. 11. Friedrichs, Friedrich, \* 3. 9. 96 Had. Vater: wie Ur. 87. 109. D. 11. Olesen, Sören, \* 20. 9. 94 Had. Vater: Steuererheber.
- 110. D. 11. Petersen, Sievert, \* 7. 1. 96 Sommerstedt Bater: wie Nr. 99.
- 111. O. 11. Prehn, Carl, \* 14. 11. 94 Kollmoos (Steinburg) Bater: Gutsverwalter Staren (Steinburg).
- 112. O. 11. Ravn, Jens, \* 14. 4. 93 Had. Bater: Maschinenbauer Reverend, Guntur (Indien).
- 113. D. 11. Sabroe, Biggo, \* 22. 11. 94 Had. Bater: Ziegeleibesitzer.
- 114. D. 11. Schütt, Peter, \* 1. 9. 94 Lemkendorf (Oldenburg i. H.) Bater: Amtsschreiber Aastrup — stud. theol.
- 115. M. 11. Bilsenack, Arthur, \* 7. 4. 93 Had. Bater: Okonom am städt. Armenhaus Kaufmann.

- 116. M. 11. Bruhn, Emil, \* 7. 7. 92 Schobullgaard (Ap.) Bater: Hofbesitzer Landmann, 1915 gefallen.
- 117. M. 11. Jensen, Peter, \* 5. 5. 93 Schads (Tondern) Bater: P. Coit (Up.) Bankfach, 1915 gefallen.
- 118. M. 11. Justi, Andreas, \* 14. 6. 94 Sad. Bater: Postschaffner Postbeamter.
- 119. M. 11. Meiland, Peter, \* 13. 10. 94 had. Bater: wie Rr. 97 Banksach, 1916 gefallen.
- 120. M. 11. Ohlfen, Benrik, \* 9. 5. 96 Sad. Bater: Raufmann dgl.
- 121. M. 11. Skeem, Hans, \* 3. 2. 95 Had. Vater: Bierhändler Verwaltungsbeamter.
- 122. M. 11. Stuhr, Erich, \* 22. 12. 94 Schleswig Bater: Gastwirt Had. L.
- 123. D. 12. Bonnichfen, Sans, \* 11. 12. 92 Ulfsinft Bater: Baftwirt — Gerichtsbeamter, 1918 gefallen.
- 124. D. 12. Bonfen, Bruno, \* 11. 1. 96 Sad. Bater: Fleischbeschauer Wonens.
- 125. D. 12. Crüger, Heinrich, \* 17. 2. 96 Had. Bater: wie Nr. 63 Apotheker.
- 126. O. 12. Dall, Thomas, \* 21. 10. 94 Rödding Bater: Postschaffner Wonens Bankfach.
- 127. O. 12. Kallmorgen, Friedr., \* 18. 4. 95 Altona Bater: Senator — Landmann.
- 128. D. 12. Keller, Willi, \* 31. 12. 94 ülfen (Graffch. Bentheim) Bater: Zallassiftent Sad. L.
- 129. O. 12. Lock, Asmus, \* 29. 7. 96 Owschlag Vater: Stationsvorsteher Had. — Banksach.
- 130. D. 12. Maing, Christian, \* 15. 10. 94 Sad. Bater: Kaufmann dgl., 1915 gefallen.
- 131. D. 12. Orbesen, Karl, \* 4. 11. 95 Sad. Bater: wie Rr. 72 Kaufmann.
- 132. O. 12. Peters, Konrad, \* 31. 1. 96 Halle '— Bater: Gastwirt Christiansfeld Landmann, 1916 gefallen.
- 133. D. 12. Prahl, Hermann, \* 20. 11. 92 Guderup (Sonderburg) Bater: P. Lic. theol. Had. Landmann, 1918 gefallen.
- 134. O. 12. Schmidt, Ludwig, \* 1. 4. 95 Wonens Bater: Kaufmann — dgl.
- 135. D. 12. Sörensen, Jens, \* 2. 4. 95 Hammeleff Bater: Gastwirt Had. 1915 gefallen.
- 136. D. 12. Bog, Theodor, \* 4. 9. 93 Sad. Bater: Raufmann dgl.
- 137. M. 12. Sansen, Waldemar, \* 29. 8. 96 Sad. Bater: Kaufmann dgl.
- 138. M. 12. Jensen, Jakob, \* 26. 12. 95 Wonens Bater: Schuhe machermeister Bankfach.

- 139. M. 12. Johannsen, Peter, \* 2. 4. 93 Grodebull b. Soptrup -Bater: Kaufmann Sonderburg — Bankfach.
- 140. M. 12. Rosenberg, Hans, \* 23. 5. 95 Apenrade Bater: wie Nr. 81 — Kaufmann.
- 141. D. 13. Dall, Jwer, \* 7. 5. 97 Tondern Bater: Berbereibefiger -1918 gefallen.
- 142. D. 13. Niffen, Sans, \* 29. 6. 95 Soptrup Bater: Pferdehandler had. - Kaufmaun.
- 143. D. 13. Petersen, Otto, \* 7. 11. 94 Sad. Bater: Konsul und Kaufmann.
- 144. D. 13. Reefe, Johann, \* 21. 1. 94 Bargum (hufum) Bater: P.
- 145. D. 13. Sorenfen, Peter, \* 17. 4. 96 Ulkebull (Sonderburg) Bater: Rufter a. D. Sad. — 1916 gefallen.
- 146. D. 13. Wagner, Jürgen, \* 4. 2. 97 Sad. Bater: Schmiede= meifter - Bankfach, 1918 gefallen.
- 147. D. 13. Beiß, Carl, \* 24. 5. 98 Lügumkloster Bater: Ober= wachtmeifter Sad. - Seemann.
- 148. D. 13. Wienchen, hermann, \* 16. 3. 95 Sab. Bater: Tischlermeister - Bankfach.
- 149. D. 13. Bölffer, Bruno, \* 9. 2. 96 Schleswig Bater: Schuldiener had. - Bankfach.
- 150. M. 13. Sing, Sugo, \* 11. 2. 96 Brunsbüttlerhafen Bater: Buchdruckereibesiger - Buchdrucker.
- 151. M. 13. Ketelsen, Friedrich, \* 10. 1. 96 Pellworm (hufum) -Bater: P. Halk — Marineingenieur, 1917 als Flieger gefallen.
- 152. O. 14. Bahnsen, Holger, \* 16. 8. 97 Bater: Uhrmacher Kaufmann.
- 153. D. 14. Blohm, hans, \* 9. 2. 98 had. Bater: hauptlehrer a. D. - Bankfach.
- 154. D. 14. Fröndt, Hermann, \* 18. 4. 99 Travemunde Bater: 3001= assistent Wonens — Oberrealschule.
- 155. D. 14. Sener, Karl, \* 2. 8. 97 Sorst (Steinburg) Bater: Oberpostassiftent Sad. - Maschinenbauer.
- 156. D. 14. Laufen, Chriftian, \* 30. 10. 98 Sad. Bater: Rentner -Oberrealschule, + 1919.
- 157. D. 14. Lorenzen, Seinrich, \* 25. 8. 97 Keitum Bater: Kaufmann - dgl.
- 158. O. 14. Riffen, Ris, \* 15. 11. 97 Wonens Bater: Holzhandler -Raufmann.
- 159. O. 14. Skovgaard, Christian, \* 9. 12. 98 Had. Bater: Schriftfeter - Lehrer.
- 160. O. 14. Strube, Jens, \* 23. 2. 94 Bjolderup (Up.) Vater: Agent Flensburg - Oberrealschule.

- 161. August 14. Giese, Benno, \* 7. 11. 95 Eckernförde Bater: Telegraphensekretär Had. Landmann.
- 162. M. 14. Crüger, Otto, \* 22. 12. 97 Sad. Bater: wie Nr. 63 Kaufmann, 1914 gefallen.
- 163. M. 14. Orbesen, Peter, \* 26. 1. 97 Süderballig Bater: Tischlers meister hab. Kaufmann.
- 164. O. 15. Bondesen, Peter, \* 13. 4. 97 Högelund Bater: Landsmann Kjelstrup Kaufmann.
- 165. O. 15. Cramer, Carl, \* 17. 12. 97 Sab. Bater: Maschinenbauer — Maschinenfach.
- 166. D. 15. Diederichsen, hans, \* 26. 11. 98 heisagger Bater: Landmann Bankfach.
- 167. O. 15. Friedrichs, Karl, \* 1. 8. 00 Had. Bater: Krankenkassenrendant — L., gefallen.
- 168. D. 15. Hing, Ernst, \* 17. 2. 98 Brunsbüttlerhafen Bater: wie Rr. 150 Buchdrucker.
- 169. D. 15. Jepsen, Hans, \* 21. 3. 98 Alt-Had. Bater: Landmann dal.
- 170. D. 15. Johannsen, Friedrich, \* 9. 8. 99 Sad. Bater: Kaufmann Bankfach.
- 171. D. 15. Madsen, Riels, \* 11. 12. 97 Haistrup Bater: Landmann Oberrealschule.
- 172. D. 15. Petersen, Einar, \* 28. 1. 99 Had. Bater: Bildhauer Oberrealschule.
- 173. O. 15. Schmidt, Azel, \* 6. 3. 96 Sommerstedt Bater: Gastwirt Jels Banksach.
- 174. Juni 15. Prien, Ernst, \* 29. 5. 98 Apenrade Bater: Kaufmann, früher Hongkong Architekt.
- 175. Juni 15. Schilke, hans, \* 11. 1. 98 Berlin Bater: Rentner had. 1917 gefallen.
- 176. Juni 15. Petersen, Heinr., \* 17. 5. 98 Oberjersdal Bater: Bahnhofsvorsteher — Eisenbahnbeamter.
- 177. Juni 15. Rolf, Bruno, \* 7. 7. 97 Cismar (Oldenburg i. S.) Bater: Oberwachtmeister Had. Torpederlaufbahn.
- 178. Aug. 15. Dall, Iohannes, \* 7. 10. 98 Tondern Bater: wie Rr. 141 Drogist Flensburg.
- 179. D. 16. Bude, Karl, \* 13. 8. 99 Ketting (Sonderburg) Bater: Postschaffner Had. L.
- 180. D. 16. Haue, Jens, \* 9. 11. 99 Ladegaard II Bater: Buchhalter Törning-Muhle Eisenbahnbeamter.
- 181. D. 16. Puck, Hans, \* 1. 4. 98 Had. Bater: Bajchereibesiger Landmesser.
- 182. D. 16. Schröder, Rolf, \* 15. 10. 98 Sad. Bater: Gymnasial-Professor — A. der Oberrealschule Flensburg 1920.

183. D. 16. Steffensen, Peter, \* 27. 2. 99 Hürup II — Bater: Landsmann Högelund -- Eisenbahnbeamter.

Ý.

- 184. O. 16. Skau, Usmus, \* 21. 6. 99 Heisagger Bater: Rentner Had. Bankfach.
- 185. O. 16. Lehrskov, Jes, \* 17. 6. 98 Niederaastrup Bater: Land= mann dgl.
- 186. O. 16. Lebeck, henrik, \* 27. 9. 00 Apenrade Bater: Schriftsleiter hab. Bankfach.
- 187. O. 16. Fuglsang, Sophus, \* 7. 11. 98 Alt=Had. Bater: Kom=merzienrat Sophus F. Kaufmann.
- 188. M. 16. Best, Wilhelm, \* 3. 2. 01 Hammeleff Bater: Hegemeister — Maschinenbauer.
- 189. M. 16. Johannsen, Alfred, \* 14. 12. 00 Sad. Bater: Kaufmann — Bankfach.
- 190. M. 16. Tüchsen, Otto, \* 20. 9. 98 Wopens Bater: Weichensteller a. D. -- Marinelaufbahn, 1917 gefallen.
- 191. Jan. 17. Bendigen, Johannes, \* 3. 6. 98 Sönderby (Sonderburg)
   Bater: P. Sommerstedt 1917 gefallen.
- 192. Jan. 17. Niffen, Nikolai, \* 30. 7. 98 Stubbum Bater: Landsmann Landmann, Reifeprüfung bestanden.
- 193. D. 17. Blöcker, Paul, \* 30. 9. 00 Gr.=Barsbull Bater: Domanenpachter, Oberamtmann — O. II g. Gastschüller, Reifeprüfg. bestanden.
- 194. D. 17. Laursen, Folmar, \* 21. 7. 98 Lemvig Bater: Baumeister — Kaufmann, 1917 gefallen.
- 195. O. 17. Christkaut, Karl, \* 14. 4. 00 Neumunster Bater: 30ll-assisitent Had. Berwaltungsbeamter.
- 196. O. 17. Gaarde, Peter, \* 7. 4. 01 Baulund Bater: Landmann Mastrup dgl.
- 197. D. 17. Jeffen, Johannes, \* 16. 9. 00 Had. -- Bater: Kaufmann Bankassiftent Sad.
- 198. D. 17. Jörgensen, Rasmus, \* 31. 1. 00 Haistrup Bater: Landsmann Postbeamter.
- 199. D. 17. Levsen, Johannes, \* 20. 11. 00 Grarup Bater: Rentner Had. — Landmann.
- 200. O. 17. Thomsen, Thomas, \* 17. 11. 99 Niederaastrup Bater: Landmann dgl. Aastrup.
- 201. O. 17. Wölffel, Ulrich, \* 11. 1. 01 Woyens Bater: Gastwirt Had. Seemann.
- 202. Juni 17. Hollensen, Peter, \* 23. 5. 00 Niederaastrup Bater: Rentner Had. Seminarist Eckernförde.
- 203. Juni 17. Jensen, Karl, \* 1. 4. 99 Loit (Ap.) Bater: wie Nr. 117 A. der Oberrealschule Neumünster.
- 204. M. 17. Dirks, Dirk, \* 3. 5. 01 Djernis Bater: L. Had. dgl.

- 205. D. 18. Herrmann, Richard, \* 12. 8. 00 Schleswig Bater: Kreisbote Had. Feuerwerker.
- 206. D. 18. Rademacher, Wilh., \* 5. 7. 03 Harburg Bater: Bahnhofsvorsteher Had. — Techniker.
- 207. D. 18. Nicolaisen, Wilh., \* 20. 5. 00 Had. Bater: Hotelbesitzer Landmann, † 1. 10. 20.
- 208. D. 18. Knudsen, Knud, \* 2. 10. 01 Maftrup Bater: Hofbesiter Landmann.
- 209. O. 18. Jochimsen, Asmus, \* 16. 12. 02 Wittstedt Bater: Gemeindevorsteher Oberrealschule.
- 210. O. 18. Holm, Hans, \* 6. 1. 01 Brunde (Ap.) Bater: L. Had. Landmann.
- 211. O. 18. Hildebrandt, Marius, \* 25. 11. 01 Christiansfeld Bater: Wagenbauer Had. Techniker.
- 212. Juni 18. Gabe, Otto, \* 7. 8. 00 Dahme (Oftsee) Bater: Boll-assistent Wopens Zahlmeister.
- 213. M. 18. Möller, Johannes, \* 18. 10. 01 Had. Bater: Steinbildhauer — Bankfach.
- 214. O. 19. Avenhaus, herm., \* 10. 11. 02 heiden (Detm.) Bater: Betriebsleiter had. Techniker.
- 215. O. 19. Best, Erwin, \* 23. 2. 03 Törning-Mühle Bater: wie Rr. 188 Bankfach.
- 216. D. 19. Brandt, Herm., \* 18. 2. 01 Garding (Eiderstedt) Bater: Eisenbahngehilfe Oberjersdal Oberrealschule.
- 217. O. 19. Hansen, Hans, \* 1. 10. 02 Christiansfeld Bater: Tieraryt Oberrealschule.
- 218. O. 19. Hansen, Johannes, \* 17. 5. 02 Uelvesbull (Eiderstedt) Bater: L. Had. zuerst Landmann, dann Techniker.
- 219. D. 19. Jenfen, Peter, \* 30. 1. 02 Oberhausen Bater: Oberpostsekretär Had. Techniker.
- 220. O. 19. Jessen, Willy, \* 15. 9. 02 Had. Bater: Kaufmann Bankfach.
- 221. D. 19. Jorn, Ernft, \* 24. 4. 03 Sad. Bater: Raufmann dgl.
- 222. O. 19. Laursen, Bernhard, \* 27. 1. 01 Lemvig Bater: wie Nr. 194 Landmann.
- 223. O. 19. Neumann, Marcus, \* 6. 5. 02 Süderwilstrup Bater: Landmann dgl.
- 224. O. 19. Kiffen, Iohannes, \* 2. 11. 01 Woyens Bater: Kaufmann dgl.
- 225. D. 19. Paulsen, Andreas, \* 14. 5. 02 Sad. Bater: Raufmann Drogist.
- 226. O. 19. Sörensen, Oskar, \* 22. 2. 02 Flensburg Bater: Gastwirt Aarösund — Oberrealschule Bankfach.
- 227. Juni 19. Imersen, Sans, \* 20. 2. 03 Sad. Bater: Landmann dgl.

228. Juni 19. Schmidt, Karl, \* 31. 12. 01 Anrstruphof — Bater: Landsmann — dgl.

15

- 229. Juni 19. Boß, Adolf, \* 14. 10. 01 Flensburg Bater: Oberpostsassischen Hande Sad. Landmann.
  230. D. 20. Fehr, Mag, \* 14. 9. 03 Had. Bater: wie Kr. 107 —
- Kaufmann. 231. D. 20. Gjedde, Johann, \* 2. 3. 04 Lüdenscheid — Bater: Gas-
- direktor Had. Landmann, seit 1920 Schüler d. Kathedralsch. Had. 232. O. 20. Henningsen, Aage, \* 27. 7. 04 Had. — Vater: Uhrmacher
- dgl. 233. O. 20. Holm, Georg, \* 8. 11. 03 Brunde (Up.) — Bater: £. — Bankfach.
- 235. D. 20. Jessen, Riels, \* 25. 2. 04 Högelund Bater: Meiereisverwalter Meiereifach.
- 236. D. 20. Jochimfen, Peter, \* 14. 11. 04 Wittstedt Bater: Bastwirt — Kaufmann.
- 237. O. 20. Lehmann, Andreas, \* 16. 11. 03 Tyrstrup Bater: Rentner — 1920 Schüler der Kathedrasschule Had. 238. O. 20. Lehrskov, Hans, \* 16. 1. 03 Oberaastrup — Bater: Lands
- mann Landwirt. 239. D. 20. Peters, Alfred, \* 12. 11. 03 Hamburg — Bater: Kauf-
- 200. D. 20. Peters, Alfreo, \* 12. 11. 03 Hamburg Vater: Raufmann — dgl. 240. D. 20 Orien Grhardt \* 8 8 04 Kongkong — Rater: Kauf-
- 240. O. 20. Prien, Erhardt, \* 8. 8. 04 Hongkong Bater: Kaufmann Had. — Tischler.
- 241. Pfingst. 20. Bengen, Trygve, \* 10. 10. 02 Sad. Bater: Kaufmann — Maschinenbaufach.

#### V.

# Schüler der Anstalt 14. Juni 1920.

Von Thomas Otto Achelis.

► **(♦**) **•** 

I,

#### Gymnasium.

Oberprima. 1. Andersen, Fritz (Moltrup); 2. Bahnsen, Anna (Sonderburg); 3. Hansen, Hans Heinrich; 4. Hartmann, Christian; 5. Hinrichsen, Max; 6. Hjort, Oskar; 7. Koch, Carl; 8. Renkewitz, Heinz (Christiansfeld).

Unterprima. 1. Bieling, Hermann; 2. Fuglsang, Matthias (Derstedt); 3. Hamann, Andreas (Hammeleff); 4. Schmidt, Friedrich (Haistrup); 5. Wilke, Oskar.

Obersekunda. 1. Erichsen, Bon-Heinrich; 2. Meyer, Henning; 3. Möller, Karl (Rödding); 4. Petersen, Iohannes (Süderwilstrup); 5. Roager, Karl (Lunding); 6. Schmidt, Niels (Toftlund); 7. Schützsch, Louis; 8. Jülch, Heinrich (Allenstein).

Untersekunda. 1. Erichsen, Peter; 2. Esbensen, Christian (Wandling); 3. Fuglsang, Abalbert (Derstedt); 4. Holm, Wilhelm; 5. Jensen, Oskar; 6. Kökert, Karl (Oberleerdt); 7. Lorenzen, Theodor (Desby); 8. Möller, Iohannes; 9. Petersen, Rudolf (Süderwilstrup); 10. Raun, Hans; 11. Schaumann, Kai; 12. Schütze, Walter; 13. Seeberg, Ingemann; 14. Tams, Max-Jürgen.

Obertertia. 1. Dirks, Hans; 2. Gadeberg, Peter (Christiansseld); 3. Breisen, Peter; 4. Hansen, Jürgen; 5. Heer, Christian; 6. Kragh, Peter (Süderwilstrup); 7. Kuß, Georg; 8. Lempelius, Ove (Osterlinnet); 9. Meyer, Helmer; 10. Rasmussen, Jensen; 11. Sarup, Kai; 12. Schmidt, Johannes (Haistrup); 13. Wienberg, Stephan; 14. Witt, Hans; 15. Wraa, Hans.

Untertertia. 1. Erichsen, Franz; 2. Hesselberg, Joachim (Sommerstedt); 3. Holm, Adalbert; 4. Iwersen, Hans; 5. Koch, Ernst; 6. Kornerup, Ernst; 7. Lemke, Hans; 8. Nielsen, Iohannes; 9. Nörgaard, Lars (Grammby); 10. Roager, Bernhard (Lunding); 11. Schlink, Clemens (Nygaard bei Obersaastrup); 12. Schmidt, Iohannes; 13. Witt, Heinrich.

Quarta. 1. Bendiren, Boy (Sommerstedt); 2. Friis, Aage; 3. Hansen, Iohannes; 4. Jepsen, Jep; 5. Jörgensen, Hans; 6. Kall, Peter; 7. Linden, Heinrich; 8. Linden, Johann; 9. Lüdecke, Bernhard; 10. Martens, Johann; 11. Möller, Niels (Wonsbek); 12. Neumann, Hans (Süderwilstrup); 13. Nissen, Martin (Stevelt); 14. Otto, Erich; 15. Petersen, Peter; 16. Samel, Theodor (Sommerstedt); 17. Schütze, Wilhelm; 18. Svendsen, Erik.

Quinta. 1. v. Dippe, Gustav; 2. Henningsen, Herless (Sommerstedt); 3. Hjort, Werner; 4. v. Löw, Eberhard; 5. Lund, Kaj; 6. Ohrt, Christian; 7. Schramm, Kurt; 8. Speth, Johannes; 9. Thomsen, Niels; 10. Thomsen, Werner (Niederaastrup); 11. Zülch, Klaus-Ioachim (Allenstein).

Sexta. 1. Bramstedt, Fritz; 2. Christensen, Holger; 3. Christiansen, Theodor (Aprstrup); 4. Dehn, Ernst; 5. Frost, Albert; 6. Greisen, Lauritz; 7. Hack, Heinrich; 8. Henn, Hans (Christiansseld); 9. Kuß, Friedrich; 10. Martens, Willy (Woyens); 11. Möller, Friedrich (Wonsbek); 12. Schlink, Geerd (Nygaard bei Oberaastrup); 13. Sörensen, Karl.

#### II.

#### Realschule.

Untersekunda. 1. Backhaus, Werner; 2. Bengen, Trygve; 3. Bengen, Kurl Alfred; 4. Blöcher, Einar; 5. Bruun, Friedrich; 6. Brell, Otto (Christiansfeld); 7. Iversen, Adolf; 8. Kley, Georg; 9. Kryck, Walter; 10. Nielsen, Peter; 11. Rademacher, Herbert; 12. Schwolke, Gottfried (Christiansfeld); 13. Schwerdtseger, Hans (Taarninghof); 14. Unterhorst, Christian.

Obertertia. 1. Carlsen, Peter Giörtz; 2. Höfring, Peter (Tagkjär); 3. Jörn, Karl; 4. Jürgensen, Georg; 5. Juhl, Johann; 6. Juhl, Walter; 7. Knudsen, Otto; 8. Lindemann, Willy; 9. Lock, Jens; 10. Petersen, Jakob (Oberjersdal); 11. Thulstrup, Andreas; 12. Wildsang, Johannes.

Untertertia. 1. Adolphjen, Paul; 2. Brüning, Walter; 3. Görner, Karl Georg; 4. Görner, Fr. Mathias; 5. Have, Christian (Erless); 6. Jensen, Christian; 7. Jensen, Hans; 8. Kall, Karl Emil; 9. Kryck, Otto; 10. Lemspelius, Herbert (Osterlinnet); 11. Luer, Hans; 12. Madsen, Hans (Obersasstrup); 13. Mahnke, Reinhold; 14. Mastrup, Peter (Ladegaard II); 15. Mohrmann, Iohannes; 16. Nicolaisen, Hans; 17. Ravn, Iakob; 18. Skovrup, Hans Andreas; 19. Vollstedt, Karl.

Quarta. 1. Boisen, Hans (Styding); 2. Christkaut, Bruno; 3. Effen, Jakob (Halk); 4. Hallenberg, Otto (Woyens); 5. Hansen, Hermann; 6. Hansen, Mathias; 7. Haue, Ernst (Wandling); 8. Hundevadt, Anton; 9. Jakobsen, Arthur; 10. Jensen, Hans; 11. Jensen, Kurt; 12. Kley, Joshannes; 13. Knudsen, Peter; 14. Kornerup, Ejnar; 15. Kragh, Marius (Süderwilstrup); 16. Mangelsen, Wilhelm; 17. Otto, Wilhelm; 18. Petersen, Mage; 19. Petersen, Karl Otto (Süderwilstrup); 20. Ropers, Georg; 21. Samsoe, Christian; 22. Schlaudraff, Heinrich; 23. Schmidt, Jens Peter; 24. Schneider, Otto; 25. Schüge, Uve; 26. Sternberg, Walter.

Quinta. 1. Becke, Hans; 2. Becker, Friedrich; 3. Bieling, Richard; 4. Bonde, Christian (Bramdrup); 5. Bonsen, Olaf; 6. Brandt, Friedrich; 7. Briest, Friedrich; 8. Briest, Heinrich; 9. Carstensen, Nikolai; 10. Dall, Wolse (Sköttesminde bei Erless); 11. Have, Ferdinand; 12. Henningsen, Iohannes; 13. Holm, Christian; 14. Iversen, Uage; 15. Jensen, Ewald; 16. Iensen, Thorwald (Wogens); 17. Iessen, Ernst; 18. Iörn, Walter; 19. Iuhl, Nis P. (Süderwisstrup); 20. Kaatmann, Max; 21. Kall, Gerhard; 22. Kley, Christian; 23. Ludvigsen, Peter (Oberjersdal); 24. Madsen, Hans (Hansseld); 25. Martensen, Hans (Christiansseld); 26. Mehne, Karl (Christiansseld); 27. Destergaard, Anton (Wonsbek); 28. Peters, Emil; 29. Ravn, Nis (Niederaastrup); 30. Riis, Heinrich (Nörbygaard bei Mastrup); 31. Schmidt, Hans (Wogens); 32. Schmolke, Hermann (Christiansseld); 33. Schröder, Waldemar; 34. Sönnichsen, Ernst.

Serta. 1. Andresen, Johannes; 2. Andresen, August; 3. Becker, Holger, 4. Carlfen, Steffen; 5. Gichhorn, Beinrich; 6. Ellen, Jürgen; 7. Baasvig, Jakob; 8. Gjede, Edgard; 9. Branlund, Johannes; 10. Hansen, Frang; 11. Sansen, Iver; 12. Save, Mads (Wonsbek); 13. Senningsen, Richard; 14. Hildebrandt, Holger; 15. Hollensen, Alfred; 16. Holm, Karl; 17. Horst, Being; 18. Jacobsen, Andreas; 19. Jacobsen, Anton; 20. Jensen, Sans (Maro); 21. Johannsen, Karl Buftav; 22. Kahlcke, Friedmund; 23. Rellmann, Karl (hammeleff); 24. Klasen, Paul; 25. Kragh, Knud (Fuglfang bei Kjeftrup); 26. Krnck, Ralf; 27. Lindemann, Walter; 28. Mangelsen, Frit; 29. Nahrstedt, Peter; 30. Nicolaisen, Klaus-Christian; 31. Rielfen, Karl-Christian; 32. Ogen, Daniel; 33. Destergaard, Beter (Wonsbek); 34. Peterfen, Anud; 35. Peterfen, Peter; 36. Rehdner, Karl; 37. Reichardt, Sans; 38. Rettkowski, Ernft; 39. Rettkowski, Willi; 40. Ropers, Richard; 41. Schmidt, Christian (Wonens); 42. Schmidt, Peter (Kjelstrup); 43. Schütze, Werner; 44. Skött, hans (Rangstrup); 45. Skourup, holger; 46. Svendsen, Anud; 47. Thomfen, Sarald (Riel); 48. Thomfen, Loreng; 49. Bollftedt, Sans; 50. Winter, Benjamin.

#### VI.

1 1

## Frequenz.

Von

### Thomas Otto Uchelis.

E COL

Die älteste Angabe über den Besuch der Anstalt sindet sich im Programm von 1757: damals waren in Prima sechs Schüler, die doppelte Angahl saß in derselben Klasse 1786, wie sich aus der "schuldigen Danksagung" von 1786 ergibt. 1779 gratulierten dem Rektor Adolph Hinrich Strodtmann zur Vermählung neun Primaner. Nach der Angabe seines Sohnes Johann Sigismund") soll sich A. H. Strodtmann gerühmt haben, die Jahl der Primaner auf 9 gebracht zu haben, bisher hätte sie sich auf 1, 2 oder höchstens 3 beschränkt — allerdings bleibt letztere Angabe nach dem Programm von 1759 um die Hälfte hinter der Wahrheit zurück.

Über die Prima gibt die älteste Nachricht das Programm von 1757, für die Sekunda enthält eine wertvolle Notiz ein Bericht an den dänischen König vom 31. Juli 1772, welchen ich unter Akten des Haderslebener Hospitals im Kreismuseum in Hadersleben aufgefunden habe. Es war 1762 empfohlen worden, das Conrectorat einzuziehen und die Einkünste auf die übrigen Lehrer zu verteilen. In dem Bericht von 1772 heißt es: "Indessen ist es eine unläugbare Wahrheit, daß der gegenswärtige zweite Schul-Collega oder der itzige Conrector Andreas Holm<sup>2</sup>) bishero bei der Schule ein ganz überslüssiges und entsbehrliches Subjectum gewesen ist und noch ist, indem er seit

<sup>1)</sup> I. S. Strodtman, Der Consistorialrat Adolph Heinrich Strodtsmann . . . [1851], S. 56.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 5 Nr. 79.

`a !

3

. 6

libo

18

M

9)

18

10

'n

verschiedenen Jahren und seit der langen Zeit, daß er das hiesige Conrectorat bekleidet, ganz wenige und größtenteils gar keine Discipulos gehabt und gegenwärtig blos zween zur Information in der öffentlichen Schule hat." Früher war der Schulbesuch größer, "wie denn auch nicht zu zweiseln, — heißt es in dem angeführten Bericht —, daß wenn nach Abgang des itzigen Quarti 1) auch diese Stelle mit einem tüchtigen Subjecto besetzt werde, die Schule gar bald zu ihrem vorigen Flor und Aufnahme der Fundation gemäß gebracht werden könnte."

Eine Angabe über die Schüler aller drei Klassen enthält das "Lectionsverzeichnis für die erste Klasse des Königl. Johanneum in Hadersleben von Ostern 1787 bis Michaelis e. a." 2), S. 6. Es waren vorhanden: in Prima 5, in Sekunda 9, in Tertia 14 Schüler. Im folgenden Jahre saßen in Sekunda 9, in Tertia 16 Schüler.

Für das Jahr 1792 ist ein genauer Bericht von den Schul=Conservatoren gefordert worden. Die Akten habe ich unter Papieren des Herzog Sans=Hospitals im Saderslebener Kreismuseum gefunden. Es heißt darin: "Die Br. Lehrer der hiesigen Lateinischen Schule werden hie-mittelst ersucht, nahmentliches Verzeichnis aller der in ihren respectiven Klassen befindlichen Schüler, welcher jedem von uns bei Eröfnung des am kommenden 1te Octobr. zu haltenden Schul-Eramens zu überreichen ist, in triplo zu verfertigen. Eine kurke Nachricht von den Fortschritten im Christenthum und in den Wissenschaften sowohl als von dem sonstigen Betragen der Schuler wollen wir daben entgegen sehen, auch muß bemerkt werden ob alle sich ben der Prüfung einfinden oder im entgegengesetzten Fall warum sie ausgeblieben sind. - Da diese Verfügung ben allen kunftigen examinibus in anwendung gebracht werden muß, so ist solche in dem Schularchiv aufzubewahren.

Hadersleben im Schul-Conservatorat den 28. Septbr. 1792. Nölting Cretschmer Neuhöffel.

<sup>1)</sup> B. F. Mercatus; vgl. S. 5 Nr. 77.

<sup>2)</sup> Bgl. Abschn. VII, Nr. 27. Niemann gibt Provinzialberichte 1798, II. Bd. S. 362 auch die Gesamtzahl 28 an für 1787, aber für Prima und Sekunda je 7 Schüler.

r dos enteñe r des perio jects urs

V.

睡

ĮŶ.

ı):

č

1

1

Bei dieser Akte sinden sich die Berichte für drei Klassen. Der Rektor A. R. v. Brincken berichtet über die Prima, wo vier Schüler vorhanden waren, der Konrektor und Kantor J. G. Sauppe <sup>1</sup>) über die Sekunda, in der Michaelis 1791 14, Michaelis 1792 10 Schüler saßen <sup>2</sup>), und der Kollaborator J. N. Richter <sup>3</sup>) über seine Tertia. 2 Schüler waren Michaelis 1791 zur Sekunda übergegangen, Ostern 1792 3; Michaelis 1792 waren 12 in der Klasse.

Mährend 1792 in Orima 4 Schüler waren, aah es dort

Während 1792 in Prima 4 Schüler waren, gab es dort 1794 gar 13, 1798 wieder nur 5; 1796 waren 5, 1797 3, 1798 kein Sekundaner vorhanden.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Schule eine Zeitlang nur zwei Lehrer und ihrem völligen Untergang war sie so nahe wie möglich 4).

```
1. Lindenhan  
2. Gram  
3. Dane  
4. Schmidt  
5. Lindenhan  
6. Brink  
7. Lithin  
8. Bóg  
9. Peterfen  
10. Hagen
```

Ueber Unsittlichkeit kann ich itzt nicht klagen. Sollte ich ja mich über etwas beschweren; so wäre es ben verschiedenen Mangel an häußlichen Fleiße, der doch wohl benm Studiren höchst nöthig ist. Bon den Fähigkeiten und Fortschritten der Schüler wird ben der Prüfung am besten geurtheilet werden können.

Sadersleben, den 1ten Okt. 1792.

Johann Gottlieb Sauppe zwenter Lehrer und Kantor."

8

<sup>1)</sup> Bgl. S. 5 Nr. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Nachricht über meine zeitherigen Schüler. // Seit Michaelis vorigen Jahres hatte ich 14 Schüler, von welchen viere nach und nach die Schule verlassen, die ich noch habe, sind

<sup>3)</sup> S. 5 Nr. 85.

<sup>4)</sup> E. Lautrup, Chronik und Monographie der Stadt Hadersleben [1844], S. 66.

Regelmäßige Nachrichten liegen vor seit dem Jahre 1827, von 1828—1847 geben die unter Brauneisers Rektorat erschiesnenen Programme genaue Auskunft, die folgenden jährlichen Zahlen gelten für die Sommerhalbjahre:

| 1827: 48, | 1832: 77, | 1837: 32, | 1842: 33, |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1828: 57, | 1833: 75, | 1838: 45, | 1843: 35, |
| 1829: 65, | 1834: 63, | 1839: 54, | 1844: 43, |
| 1830: 69, | 1835: 60, | 1840: 49, | 1845: 43, |
| 1831: 63, | 1836: 46, | 1841: 43, | 1846: 41. |

Die Anstalt zerfiel in vier Klassen, die geringste Besuchszisser hatte das 1. Quartal des Schuljahres 1837/38 und das 4. des Schuljahres 1842/43 mit je 31 Schülern, die höchste das 2. Quartal des Schuljahres 1832/33 mit 79 Schülern. Dieser Rückgang ist nicht auf Hadersleben beschränkt, sondern war allgemein im Herzogtum. 1829 zählten die vier Schleswiger Gelehrtenschulen zusammen 369 Schüler, 1838 nur 205.)

über das Ende der alten deutschen Schule, die Jahre 1847 bis 1850, sind wir sehr wenig unterrichtet, da 1848 das letzte Schulprogramm dieser Periode mit den Nachrichten über das Schuljahr 1847/48 erschienen ist. Biele Schüler traten in die schleswigsholsteinische Armee ein, einige gingen, ohne ihre Borbereitung abgeschlossen zu haben, auf die Universität, viele suchten andere Schulen, namentlich in Holstein, auf, wie Heinrich Nissen und Johann Friedrch Raben, die nach Meldorf gingen (Kieler Matrikel 11573, 11585), Jacob Friedrich Horn, der nach Glückstadt (11293), Peter Oswald Kjer, der nach Altona ging (11617). Auch bei den in Hadersleben zurückbleibenden Schülern muß, nach den Eintragungen eines erhaltenen Klassen, die Lust zum Schulbesuch sehr gering gewesen sein. Immerhin sind 1849 noch 40—50 Schüler vorhanden gewesen<sup>2</sup>).

Als am 7. Oktober 1850 die dänische Schule eröffnet wurde, war nur ein Schüler, Enevold Hansen, der Sohn eines Tierarztes in Hadersleben, auf der Anstalt von früher verblieben, er kam in die vierte Klasse und hat 1855 sein Abiturium gemacht (Nr. 720).

<sup>1)</sup> Bgl. H. A. Jensen, Bersuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig I [1840], S. 62 A. 12. In Flensburg waren 1828 103, 1837 nur 63 Schüler vorhanden.

<sup>2)</sup> Jessen, Progr. 1865 S. 7.

ï

į.

Die Klassen wurden nach dem dänischen Schulplan benannt, der von unten, nicht wie wir entsprechend der historischen Entwicklung von oben, die Klassen numeriert; eine vollständige Schule bestand damals aus sechs einjährigen und einer siebenten oder obersten zweijährigen Klasse. Bei der Eröffnung der Schule waren 12 Schüler vorhanden, die auf vier Klassen (5., 4., 3. und 1.) verteilt wurden. Die Zahl der Schüler stieg im Laufe des Schuljahres auf 22.

Die weitere Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

| Jahr                | Shü=<br>ler=<br>zahl | Ubiturienten<br>im Juli d. Is.<br>Gymn. Reallch. |   | Jahr                | Shü=<br>ler=<br>zahl | Ubiturienten<br>im Juli d. Is<br>Gymn.   Reallch |    |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----|
| 7. 10. 1850         | 12                   | -                                                |   | Übertrag            | _                    | 23                                               | _  |
| 7. 11. 1851         | 40                   |                                                  | _ | 7. 11 <b>. 1858</b> | 155                  | 8                                                | 2  |
| 7. 11. 1852         | 67                   | _                                                |   | 7. 11. <b>1859</b>  | 160                  | 12                                               | 3  |
| 7. 11. 1853         | 96                   |                                                  |   | 7. 11. <b>1860</b>  | 163                  | 8                                                | 7  |
| 7. 11 <b>. 1854</b> | 107                  | 2                                                |   | 7. 11. <b>1861</b>  | 185                  | 7                                                | 3  |
| 7. 11. <b>1855</b>  | 119                  | 6                                                |   | 7. 11. <b>1862</b>  | 202                  | 8                                                | 4  |
| 7. 11. <b>1856</b>  | 142                  | 5                                                | _ | 7. 11. <b>1863</b>  | 192                  | 9                                                | ?  |
| 7. 11. <b>1857</b>  | 152                  | 10                                               |   | (1864)              |                      | 2                                                |    |
| übertragen          |                      | 23                                               | _ |                     | -                    | 77                                               | 19 |

1863 waren 2 Vorschulklassen, 2 Mittelklassen, die Gymnasiasten und Realisten vereinigten, 5 Gymnasial- (studerende Klasser) und 3 Realklassen vorhanden.

Ein Jahr später, am 13. Oktober 1864, begann die Schule mit 124 Schülern ihr Winterhalbjahr, an die alten Traditionen der Anstalt war wieder angeknüpft und damit auch die frühere Einteilung des Schuljahres wieder eingeführt worden.

Am 6. Februar 1864, an dem Tage der Besetzung der Stadt Schleswig und des Gesechts bei Översee, hatte das däsnische Lehrerkollegium eine Bersetzung der Schüler vorgenommen und im Protokoll verzeichnet. Es blieb die letzte Eintragung. Vom 29. Februar bis zum 3. März inspizierte Friedrich Lübker im Austrage der obersten Zivilbehörde der Herzogtümer die dänische Anstalt. Am 3. März wurde sie geschlossen. Anstang April erschien die erste Anzeige einer demnächstigen Wieders

eröffnung der Anstalt; am 11. April wurden die ersten Ansmeldungen entgegengenommen, 45 Schüler wurden am ersten Tage angemeldet. Der Unterricht begann am 19. April, am Tage nach dem Sturm auf die Düppeler Schanzen.

Die Entwicklung in der preußischen Zeit ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

| Ja     | h r  | Shü=<br>ler=<br>zahl | Ubitur<br>Bym=<br>nasium | rienten<br>Real-<br>schule | Jahr            |              | Shü=<br>lahr ler=<br>zahl |        | ienten<br>Real=<br>fcule |
|--------|------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------|--------------------------|
| Ostern | 1865 | 147                  | _                        | 4                          | Mich.           | 1874         |                           | _<br>3 | 4 3                      |
| Mich.  | 1865 | 150                  |                          | 6                          | Ostern          | 1875<br>1875 | 152                       | 3      | 3                        |
| Ostern | 1866 | 156                  | 7                        | ю                          | Mich.           |              | 100                       |        | _                        |
| Mich.  | 1866 | 150                  | <b>'</b>                 | 2                          | Ostern          | 1876         | 160                       | 1<br>2 | 4<br>5                   |
| Ostern | 1867 | 153                  | $\frac{}{2}$             | 4                          | Mich.           | 1876         | _<br>147                  | 9      | )<br>1                   |
| Mich.  | 1867 | 183                  | 1                        | 4                          | Ostern<br>Mich. | 1877<br>1877 | 147                       | 2      | 1                        |
| Ostern | 1868 | 100                  | 3                        |                            | ,               |              | 140                       |        | 1                        |
| Mich.  | 1868 | 107                  | 3                        | _                          | Ostern          | 1878         | 143                       | 2      |                          |
| Ostern | 1869 | 187                  |                          | _                          | Mich.           | 1878         |                           | 3      | 2                        |
| Mich.  | 1869 |                      | 1                        | _                          | Ostern          | 1879         | 153                       | 4      | 1.                       |
| Ostern | 1870 | 171                  | 3                        |                            | Mich.           | 1879         | _                         | 4      | 2                        |
| Mic.   | 1870 |                      | 2                        | 1                          | Ostern          | 1880         | 167                       | 3      | -                        |
| Ostern | 1871 | 165                  | 1                        | 1                          | Mich.           | 1880         |                           | 3      |                          |
| Mich.  | 1871 | _                    | _                        |                            | Ostern          | 1881         | 187                       | 2      |                          |
| Oftern | 1872 | 143                  | 5                        | -                          | Mich.           | 1881         |                           | 2      | 1                        |
| Mich.  | 1872 | <b> </b>             | 3                        |                            | Ostern          | 1882         | 205                       | 1      | 2                        |
| Oftern | 1873 | 156                  | 1                        | -                          | Mich.           | 1882         |                           | 2      |                          |
| Mich.  | 1873 |                      | 4                        | _                          | Oftern          | 1883         | 197                       | 2      | 3                        |
| Ostern | 1874 | 158                  | 3                        |                            | Mich.           | 1883         | _                         | 5      | -                        |
| ===    |      | !<br>                | <u> </u>                 | S ch ii l c                | erzah l         |              | Иbi                       | turie  | nten                     |

|                               | 5              | d) ülerza         | Abiturienten |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Jahr                          | Bym=<br>nasium | Real=<br>progymn. | Vorschule    | Bŋm≠<br>nasium | Real=<br>schule |
| Ostern 1884                   | 174            |                   | 13           | 2              | 1               |
| Michaelis 1884                |                | _                 | _            | 1              | _               |
| Ostern 1885                   | 166            | _                 | 14           | 3              | _               |
| Michaelis 1885<br>Ostern 1886 | 164            | _                 | 21           | 2<br>3         | 1               |
| Michaelis 1886                |                |                   | _            | 1              | _               |
| Ostern 1887                   | 150            | 13                | 19           | 8              | _               |

|                  | 5        | ch üler za | Abiturienten |        |          |
|------------------|----------|------------|--------------|--------|----------|
| Jahr             | Bŋm=     | Real=      | 0            | Bŋm=   | Real=    |
|                  | nasium   | progymn.   | Vorschule    | nasium | progymn. |
| Michaelis 1887 . |          |            | _            | 3      | 1        |
| Dstern 1888      | 141      | 17         | 22           | 8      | 2        |
| Michaelis 1888   | <b>!</b> |            | _            | 1      | -        |
| Ostern 1889      | 153      | 11         | 15           | 4      | 1        |
| Michaelis 1889   |          |            |              | _      | _        |
| Ostern 1890      | 151      | 14         | 16           | 6      | 2        |
| Michaelis 1890   | _        |            | -            |        | 1        |
| Ostern 1891      | 150      | 20         | 18           | 8      | _        |
| Michaelis 1891   |          |            | _            |        |          |
| Ostern 1892      | .153     | 11         | 18           | 6      | 2        |
| Michaelis 1892   | ,,,,,,   | _          | _            |        | 2        |
| Ostern 1893      | 170      | 17         | 13           | 4      | 1        |
| Michaelis 1893   | _        | _          |              | 6      |          |
| Ostern 1894      | 165      | ?          | 13           | 8      | 2        |
| Michaelis 1894   | 1        |            |              |        |          |
| Ostern 1895      | 178      |            | 11           | 4      |          |
| Michaelis 1895   |          |            |              | 2      | _        |
| Ostern 1896      | 170      |            | 34           | 8      |          |
| Michaelis 1896   |          |            | _            |        |          |
| Ostern 1897      | 170      |            | 40           | 7      |          |
| Michaelis 1897   |          |            |              |        |          |
| Ostern 1898      | 183      | _          | 39           | 1      | _        |
| Michaelis 1898   |          | _          | _            | 6      |          |
| Ostern 1899      | 189      | _          | 44           | 4      |          |
| Michaelis 1899   | 100      |            | _            | 3      |          |
| Ostern 1900      | 199      | _          | 57           | 4      |          |
| Michaelis 1900   | 100      |            | _            | _      | _        |
| Oftern 1901      | 203      | _          | 64           | 4      |          |
| Michaelis 1901   |          |            |              |        | _        |
| Ostern 1902      | 204      | _          | 70           | 5      | _        |
| Michaelis 1902   |          | _          | _            | 4      |          |
| Oftern 1903      | 195      |            | 62           | 6      |          |
| Michaelis 1903   | 150      | Realschule |              |        |          |
| Ostern 1904      | 124      | 85         | 100          | 11     |          |
| Michaelis 1904   | 144      |            | _            |        |          |
| Oftern 1905      | 130      | 118        | 98           | 5      |          |
| Michaelis 1905   | 100      |            | _            | 1      | _        |
| Ostern 1906      | 123      | 146        | 84           | 3      | _        |
| Michaelis 1906   | 120      |            |              | 1      |          |
| mindrette 1900 . | 1 -      |            |              | •      |          |

|                 | Shülerzahl     |                 |            | Abiturienten   |                 |  |
|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|--|
| Jahr<br>        | Bym=<br>nasium | Real=<br>schule | Borfchule. | Bym=<br>nasium | Real:<br>schule |  |
| Oftern 1907     | 116            | 157             | 83         | 4              | 6               |  |
| Michaelis 1907  | _              |                 | <u> </u>   | 2              | 1               |  |
| Ostern 1908     | 118            | 183             | 79         | 4              | 3               |  |
| Michaelis 1908  | -              | -               |            | - 1            | 1               |  |
| Oftern 1909     | 118            | 190             | 99         | 4              | 6               |  |
| Michaelis 1909  |                |                 | _          | -              | 3               |  |
| Oftern 1910     | 123            | 194             | 113        | 4              | 19              |  |
| Michaelis 1910  | _              | _               | <u> </u>   | 3              | 4               |  |
| Oftern 1911     | 128            | 187             | 110        | 6              | 9               |  |
| Michaelis 1911  | _              |                 | _          |                | 8               |  |
| Oftern 1912     | 135            | 166             | 110.       | 7              | 14              |  |
| Michaelis 1912  | _              |                 |            | _              | 4               |  |
| Oftern 1913     | 153            | 155             | 108        | 5              | 9               |  |
| Michaelis 1913  |                |                 |            |                | _               |  |
| Ostern 1914     | 163            | 157             | 103        | 11             | 9               |  |
| August 1914     |                |                 | -          | 11             | 1               |  |
| Michaelis 1914  | _              |                 |            | _              | 2               |  |
| 1. Februar 1915 | 142            | 149             | 102        | 2              |                 |  |
| Ostern 1915     |                | _               | _          |                | 10              |  |
| Juni 1915       |                |                 | _          | 4              | 4               |  |
| 1. Februar 1916 | 139            | 149             | 90         | 6              | _               |  |
| Oftern 1916     |                | _               | _          |                | 9               |  |
| Michaelis 1916  | -              | _               | _          |                | 3               |  |
| Dezember 1916   | _              | _               | _          | 1              | $\frac{-}{2}$   |  |
| Januar 1917     |                |                 | -          | _              | 2               |  |
| 1. Februar 1917 | 135            | 146             | 108        | 1              | _               |  |
| Oftern 1917     | -              |                 |            |                | 9               |  |
| Juni/Sept. 1917 |                |                 | 100        | 4              | 2               |  |
| 1. Februar 1918 | 129            | 142             | 132        | 2 (IV./V.)     | 7               |  |
| Oftern 1918     | _              |                 |            | 1 (17)         | 1 (VI)          |  |
| Juni/Sept. 1918 | _              | _               | _          | 1 (IX.)        | 1 (V1)          |  |
| Michaelis 1918  | - 110          | 100             | 164        | 11 (II./VI.)   | 1               |  |
| 1. Februar 1919 | 118            | 162             | 164        | 11 (II./ VI.)  | 13              |  |
| Ostern 1919     | _              |                 |            | _              | 2               |  |
| Juni 1919       | 110            | $\frac{-}{142}$ | 149        |                |                 |  |
| 1. Februar 1920 | 110            | 142             | 148        | 4              | 11              |  |
| Ostern 1920     | <br>114        | 144             | 132        | 4              | 11              |  |
| 14. Juni 1920   | 114            | 144             | 104        | _              | _               |  |

Die geringste Anzahl Schüler besuchte 1872 und 1878 die Unstalt (143), die höchste 1918 (444). über die Gründe vergl. Abschn. VIII.

#### VII.

### Die Schulschriften.

Von

Thomas Otto Uchelis.

F-305-3

Das folgende Berzeichnis der Schulschriften umfaßt alle von der Schule seit 1731 herausgegebenen Druckschriften. Ausgenommen sind nur seit 1865 die Jahresberichte ohne Abhandlungen und die Einladungen zu Schulseiern.

Einen großen Teil der älteren Schriften besitzen die Rieler Bibliotheken, so die Universitätsbibliothek 1) die Schulschriften

<sup>1)</sup> Dagegen ist das in dem Sammelband, "Progr. schol. Hadersleben 1757—1847" der Kieler Universitätsbibliothek enthaltene und ebenso von der Universitätsbibliothek in Kop. als Had. Schulschrift bezeichnete Programm "Carmen genethliacum . . . Christiani VII" von Johannes Neucks, Haderslediae typis Luckandri 1770 eine Schulschrift von Fredericia. Auch später sind in Had. noch gelegentlich dänische Schulschriften gedruckt worden:

<sup>1.</sup> Programma quo festum saeculare in memoriam rei publicae sacrae et litterariae restauratae in schola Coldingensi die I. Novembris MDCCCXVIII [so statt 1817!] celebrandum indicitur . . . Haderslebiae, typis Senebergianis" mit einer mathematischen [!] Abhandlung von P. N. Borgen. Dieses Programm fehlt in der Koldinger Schulbibliothek. Bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts sind die übrigen Koldinger Programme in Odense oder Kop. gedruckt.

<sup>2.</sup> J. S. B. Suhr, Nogle Bemærkninger om den theologiske Pragmatiks Studium, navnligen blandt Danmarks yngre Theologer. — Udgivne
som Indbydelsesskrift til Reformationsfestens Heitdeligholdelse paa Ribe
Cathedralskole 1836. — Haderslev, 1836. Trykt hos H. Seneberg. Aber
eine Druckerei gab es in Ripen damals schon, die Programme von 1815,
1816, 1817, 1818, 1829, 1831, 1836, 1839, 1840, 1842, 1844, 1847, 1848,
1853, 1854 sind dort gedruckt (Niels Sierstedt Hyptost), nur die Programme
von 1850 und 1851 in Kop. (J. C. Scharling).

der Jahre 1757, 1759, 1807, 1817 Einladungsschrift, 1827 Regulativ, 1828, 1831, 1832, 1847, 1853—1863 Indbydelsersskrifter, 1865—1915, die Landesbibliothek: 1847, 1851, 1857 bis 1859, 1860, 1863, 1865—1875, 1877—1915, die Gymnasialbibliothek: 1837, 1844, 1845, 1847, 1851—1863, 1865—1875, 1878, 1880—1915 1). Übrigens werden die Programme seit 1828 in den meisten Gymnasialbibliotheken der Herzogtümer, von 1850—1864 auch in den Bibliotheken der dänischen höheren Schulen vorhanden sein.

In der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen sind solzgende Schulschriften vorhanden: 1760, 1761, 1778, 1783, 1786, 1787 Lectionsverzeichnis, 1817 Einladungsschrift, 1818, 1827 Regulativ, 1828—1847, 1851—1863, 1865; auf der Univerzsitätsbibliothek in Kop.: 1759, 1783, 1786, 1828—47, 1851 bis 1863, 1865. Auf der Staatlichen Bibliothek in Berlin sind die Haderslebener Programme aus den Jahren 1844 bis 1847, 1852—1856, 1865—1915 vorhanden.

Die ersten Nummern des Berzeichnisse sind zwar nicht eigentlich Schulschriften, aber doch von Lehrern oder Schülern der Unstalt verfaßte Schriften, und, da es sich um sehr seltene Stücke handelt, die für die Geschichte der Unstalt wertvoll sind, sollen ihre Titel mitveröffentlicht werden. Die Titel sind dis 1875 so genau wie möglich wiedergegeben worden — die Schriften sind ja dis zum Jahre 1863, ebenso wie Jessen's kühle Königsgeburtstagsrede von 1868 (Nr. 83), nur in ganz wenig Exemplaren vorhanden. Für die Programme seit 1875 wird auf Rudolf Klußmann's "Systematisches Berzeichnis der Ubhandlungen . . ." Bd. I [1876] dis V [1916] verwiesen (abegekürzt: Kl. I, II, III, IV, V).

Einige Schulschriften aus dem 18. Jahrhundert haben sich nicht mehr auffinden lassen, so Nr. 1, 1a, 1b, 6, 8, 9, 19.

Am Programmtausch nahm die Haderslebener Belehrtenschule seit 1845/46 teil (vgl. Progr. 1846 S. 34), mit

<sup>1)</sup> Bgl. [C. Fr. Müller] Katalog der Bibliothek des Kgl. Gymnasiums 311 Kiel, Rachtrag [1911] S. 44.

Preußen aber nur bis 1855 1), am Teubnerschen Tauschverkehr von 1875—1915 2).

Programmbibliographien sind veröffentlicht für die Jahre 1765—1807, aber unvollständig und ungenau, von A. Zernecke im Programm 1898 S. 25 A. 1 und für die Jahre 1852—1861 von Thrige in Statiske Efterretninger om Haderslev lærde Skole i Tidsrummet fra October 1850 til Mai 1862 [1862] S. 54.

Die Schulschriften der alten Zeit murden auf Rosten der Rektoren gedruckt. U. R. von Brincken schreibt im Programm von 1789 [Nr. 30] S. 3: "Und da wußte ich denn wohl mehrere Materien von der Art, und ich wollte auch gern eine davon nach meinem Vermögen bearbeiten; allein auf eigene Rosten sie drucken zu lassen -- und einen Fond hat unsere Schule ja bekanntermaßen nicht — wollen nothwendige Ausgaben mir gur Stunde Zeit (fo!) nicht wohl erlauben. Un der kostbaren Zeit gebricht es mir auch noch immer eben so sehr, als an der Spannader aller auszuführenden Beschäfte, weil ich von meinen täglichen sechs Unterrichtsstunden selten eine oder die andere illotis manibus3) — wie wir Lateiner sagen — an= zugreifen mich erkühne. Und das ist, glaube ich, noch weniger eine Schande, wenn ein Lehrer wegen der Präparation keine Zeit übrig hat, als wenn er nach dem Lauf der Dinge nicht ju den Blücksföhnen gehöret, die vom himmel volle Kaften erhielten 4)."

Unter diesen Umständen ist es nicht zu verwundern, daß die Rektoren sich auf kurze Berichte ohne Abhandlungen fast durchweg beschränkten.

1, 18

indelja: 1, 185

meje:

-1875

112 12

tina

õbete:

1 10

178

Ŋ,

ira

101

ıli.

E.

į.

Œ

T

d

ŝ

<sup>1)</sup> Bgl. L. Wiese, Das höhere Schulwesen in Preußen II, S. 704 A. 1.
Der Programmtausch zwischen Dänemark und Preußen geht auf eine Ansregung von Ingerslev zurück, vgl. C. F. Ingerslev, Om det lærde Skolesvesens Tilstand i nogle Tydske Stater og i Frankrig (1841) S. 47 A. \*).

<sup>2)</sup> Wiese IV, S. 95.

<sup>8)</sup> wörtlich: mit ungewaschenen Händen, sprichwörtlich für: ohne gehörige Borbereitung.

<sup>4)</sup> An der Universität Kiel war v. Brincken am 11. Oktober 1774 gratis immatrikuliert (Gundlach, S. 121 A. 1).

114

ή(

h

h

Ş

Dieser Zustand hat lange bestanden, sodaß es nicht merkwürdig ist, daß seit Brinckens kurzen Berichten in der Zeit des tiessten Niedergangs der Schule nur noch einmal ein Schulprogramm, das übrigens nicht durch seinen Inhalt, sondern nur durch das Titelblatt als solches gekennzeichnet ist, erschien: Adolph Heinrich Eckermann's Ausgabe und Abersetzung von Juvenals erster Satire (Nr. 32). Endlich zum Reformationsjubiläum 1817 erschienen Brauneiser's damals gehaltene Reden, dann im folgenden Jahre seine Rede über den Mystizismus.

Ein Bericht der "zur Schulverbesserung allerhöchst angeordneten Commission" vom 1. Mai 17981), König Friedrichs VI. allgemeine Schulordnung vom 14. August 1814 und die 1827 erlassenen Schulgesetze für die haderslebener Belehrtenschule gedenken des Schulfonds, aus welchem die Ausgaben für den Druck der jährlichen Schulprogramme bestritten werden sollen2). Aber die Saderslebener Belehrtenschule hatte einen solchen Schulfonds nicht. Damals bezahlte die Stadtkasse die Kosten des Druckes, aber Brauneiser, der als Rektor die Verpflichtung hatte, für den Druck der Jahresberichte zu sorgen, und der selbst die größte Anzahl der jenen Berichten vorausgeschickten Abhandlungen verfaßt hat (von ihm stammen außer der Einladungsschrift zum Reformationsjubiläum 1817 und der Rede über den Mystizismus 1818 die Abhandlungen zu den Jahresberichten 1828—1837, 1840, 1843 und 1845, also im gangen 16 Schriften), bezeichnet es mit Recht als wünschenswert, daß die Schule einen eisernen Fonds besäße, um dergleichen Ausgaben selbst auf sich nehmen zu können und nicht eine Kasse ansprechen zu mussen, welche sonst genug zu tragen hat 3). die Stadtkasse 10 noch bis 1875 die Druckkosten für die Schul-Schriften getragen 5). Seitdem trägt die Anstaltskasse die —

<sup>1)</sup> Zernecke, Progr. 1898, S. 25.

<sup>2)</sup> In Dänemark wurden die jährlichen Schulprogramme durch das Circulaire vom 14. September 1839 eingeführt, vgl. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen, Ribe Kathedralskole 1840, S. 1.

<sup>3)</sup> Progr. 1831, S. 5.

<sup>4)</sup> L. Wiese, Das höhere Schulwesen in Preußen, II (1869), S. 348 A. 1.

<sup>5)</sup> Bertrag vom 30. 10. (8. 11.) 1875, § 5 (Stadtarchiv Had.).

it di m e v

ÿ

101

damals geringen — Kosten des Druckes. Der Jahresbericht 1914 (26 Seiten in Quartformat) kostete bei einer Auflage von 1650 Stück 300 *M*.

Gedruckt sind die Schulschriften mit Ausnahme von Nr. 1, die in Hamburg, Nr. 1a, 2 und 84, die in Flensburg gedruckt sind, und Nr. 81, die in Glückstadt gedruckt ist, in Haders= leben 1):

Nr. 3-31 (1759-1789) bei Hinrich Luckander,

Nr. 32-59 (1807-1847) bei Jens baw. Heinrich Seneberg,

Nr. 60-71 (1851--1855) bei Peter Christian Koch,

Br. 72-79 (1856-1663) bei Bodfke Rielfen,

Mr. 80, 82, 83, 85, 86 (1865, 1867, 1868—1870) bei Dr. Janssen,

Nr. 87—118 bei W. L. Schütze (bezw. Schütze und Festersen).

Das Format ist Folio 1734 und 1835 (Nr. 1a und 47), Oktav bei den Lektionsverzeichnissen 1786 (Nr. 26) und 1787 (Nr. 27) und den Arien 1789 (Nr. 31), sonst klein Quart bis 1847, Oktav 1850—1864, seitdem Großquart, nur die Schulrede 1867, die Schulordnung 1900, der Bibliothekskatalog (Nr. 113, 114, 118) und die Beilagen zum Jahresbericht 1904 und 1905 (Nr. 115 und 117) sind im Oktavformat erschienen.

1. Oratio panegyrica, augustissimo Corationis Regiae, Serenissimi & potentissimi Principis ac Domini, Dñi Christiani Sexti, Daniae et Norv. Regis Festo, quod d. 6. Jun. anni 1731 illuxerat, subjectissimae devotionis et demisissimae gratulationis ergo, in auditorio Scholae Regiae Haderslebiae habita à Conrado Michaele Overbeck, Sch. Reg. Rectore Hamburgi Tupis Bruncovignis.

Bekannt nur aus der Angabe des Aastruper K. B. (vgl. S. 1) 1731:  ${}_{+}^{8}$  d(ie) 6. Jun. Auspicatissimum Regiae Corona(ti)onis Christiani VI.

<sup>1)</sup> Hinrich Luckander hatte die erste Druckerei in der Stadt, später J. Seneberg. Seit 1797 erschienen zwei Zeitschriften hier, die Lyna und der Sammler, vgl. Niemann Prov.=Ber. 1798 II, S. 377. Borgänger der Lyna waren die "Nachrichten vom Baltischen Meere", 1765—1767 bei Luckander erschienen, Herausgeber war Johann Friedrich Camerer, (Worm, Lexikon I, 204, III, 141, Kordes, S. 435—437). Wichtig für die Geschichte der Presse im 18. Jahrhundert ist die Abteilung XIV des Haderslebener Stadtarchivs (Preßsachen und Litteraria) und XIX B. 2 (Zunstsachen, Buchstrucker).

Festum Haderslebiae in Schola publica solennitate, cum Musicâ ora-(ti)one panegyrica Rectoris Overbeckii . . . Hamburgi typis Bruncovianis edita . . . celebratum".

Auch auf der Stadtbibliothek Hamburg kein Exemplar vorhanden. 1 a. Actus inaugurationis in der neuerbaueten Haderslebischen Schule. Hadersleben, den 30. November 1734.

Berfasser ist Arendt Fischer, Propst und Pastor in Had., gedruckt in Flensburg, ein Bogen in Folio. Kein Exemplar bekannt. Abgedruckt in "Der Sammler", neuntes Stück, 5. März 1798, S. 130—136 (vom 12. Juli 1798 ab: Der Haderslebische Sammler; Kgl. Bibl. Kop.), ein Auszug "Historische Nachricht von der lateinischen Schule zu Hadersleben" in N. Falck's "Sammlung der wichtigsten Abhandlungen zur Erläuterung der vaterländischen Geschichte und des vaterländischen Rechts, welche in den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen erschienen sind. Dritter Band. — Ionzbern, 1824, S. 182—185. Entnommen ist dieser Auszug dem Jahrgang 1765 der Schleswig-Holsteinischen Anzeigen.

1b. Jansen, Hermann (L. 69), [Text zur Musik bei der Inauguration der Schule].

Nur bekannt aus dem K. B. Aastrup (vgl. S. 1) 1734, 30. Nov.: "Der H. Cantor Jansen hat die Musiqve bey inaugura(ti)on der Schulen abgesungen, drucken laßen . . . "

2. הום וראה / succincta / Ciceronis, / de / feciali / Romanorum ivre, / verborum expositio, / qua / lectores studiorum amantes, / et orationibvs gymnasticis / et publico examini, / die . Nov. a. c. 1757. / intersint, h. IX. antemer. / svmmorvm / conservatorvm consensv / quam / officiosissime invitat / M. Lavrentius Bioerensen, / Regiae Hatterslebiensis Scholae Rector. // Ex offi-

12 S. kl. 40.

cina Flensburgensi.

- 3. Das/gesegnete und unvergeßliche Andenken / eines / treuen Lehrers, / des / Hochehrwürdigen und Hochgeschrten Herrn, / HERRN / Peter Wöldicke / Umts-Probsten und Hauptpredigers / in Hadersleben, / dann auch / Seines Geschlechtes; / wie es sich / ben dem Tode und der Beerdigung / des Wohlseligen / in dem Gemüthe eines Freundes äusserte, / und nun dem Drucke übergeben wird / von / Lorenz Biörensen, / Der Königl. lateinischen Schule Rekter. // Hadersleben, gedruckt ben H. Luckander.
  - 24 S. kl. 4°. [Wöldicke † 14. 5. 1759; also noch 1759 gedruckt.]
- 4. J. N. G. D. E. / Kurze / Untersuchung und Erörterung der Frage / Was kan man sich von der Monarchischen / Regierung des glors würdigsten Oldenburs/gischen Stammes, und deren segenss/vollen Dauer für gegründete / Hofnung machen? / wodurch / im Nahmen der gnädigen und hochgeneigten Conservatoren, / des Herrn Cammerherrn und Amtmanns / von Klingenberg Hochwohlgebohrnen, / wie auch / des Herrn Probsten Lorenzen Hocherwürden, / die hiesigen

Patrioten, / zur Benwohnung der fenerlichen Berrichtungen, / an dem zweiten Jubeltage / den 17ten October 1760 Vormittags um 10 Uhr / in den Hörsahl der Königlichen lateinischen Schule zu Habörung des Schulzeramens / ganz ergebenst und gehorsamst einladet / M. Lorenz Biörensen / der studirenden Jugend erster Lehrer daselbst. // Hadersleben, gedruckt ben Hinrich Luckander.

12 5. 40.

- 5. I. N. G. / Kurzgefaßte Nachricht / von dem / bald voll= endeten Laufe / der / im Leben Gott-ergebenen, und daher im Tode siegenden / und selig entschlafenen / Frau Recterin / Barbara Christina / Biörensen, / zum Preise der göttlichen Gnade, / wie auch / zur Erbauung für die Nachlebenden, / von dem entworfen, / der, / in dieser Sterblichkeit, Sie am besten gekannt hat. // HUDERSCEBEN, / gedruckt ben Hinrich Luckander, Königl. privilegirter Buchdrucker.
- 12 S. kl.  $4^{\circ}$ . [Nachruf Björnsens auf seine Gattin, die am 17. bis 18. / VIII. 1761 starb, also 1761 gedruckt.]
- 6. Bon L. Björensen (= L. 78), dem Verfasser der Schulschriften 2—5 führen P. Rhode, Samlinger til Haderlev Amts Beskrivelse [1775], 5. 248—49 und J. Worm, Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd III [1784] S. 82 ferner an: Orat. von dem drensfachen Bande der Schulgesellschaft. [Kein Exemplar bekannt.]

Seine übrigen Schriften sind nicht als Schulschriften anzusprechen: Disp. de primis elementis existentiam Dei demonstrantibus, Disp. de primis elementis essentiam Dei enodantibus und Disp. de dictamine rectae rat. et conscientiae sind Disputationen, die im Hörsaale in Walkenborfs Kollegium in Kopenhagen gehalten wurden [Ex. K. B. Kop.], Luthers liden Katechismus fordansket særlig til Brug for Skolerne i Haderslev Provstie. 1761 [Ex. K. B. Kop.]. [Dieses Buch sehst in dem Bericht über die Katechismen in Schleswig-Holstein bis 1765 bei F. M. Rendtorst, Die schleswig-holsteinschen Schulordnungen [1902] S. 295—306].

- 7. Dem / Wohlerwürdigen und Hochgelahrten] HERRN / Christian Engel, / Wohlverdienten Prediger in Osbne; / wie auch / seiner Hochen edlen und Tugend-reichen / Frau Liebste, / werden / ben der Bahre / des selig entschlafenen Jünglings / Hans Paul Boldich, / folgende Gedanken ganz ergebenst überreicht / von / den Mitschülern des Bersstobenen, / Joachim Tronier. / Stephan Hinrich Praetorius. / Christian Friderich Boeg. / Niels Krog Boeg. / Balzer Jensen Boeg / Christian Friderich Jespersen. / Sören Biörn. // Hadersleben, gedruckt ben Hinrich Luckander Königl. privil. / Buchdrucker.
- 8 S. kl. 4°. [Joachim Christoph Tronier wurde am 12. 10. 1762, Sören Biörn am 14. 7. 1762 in Kopenhagen immatrikuliert; also ist die Schrift spätestens im Frühjahr 1762 gedruckt.]

- 8. Actvm dimissionis solemnem / d. II. Apr. MDCCLXV. horis antem. / locoque consveto institvendvm indicit / atqve vt hvnc et / orationes / a civibvs primae classis svbseliis nostris vltimvm / vale dicentibvs habendas / patroni / elegantiorvm literarvm et / amici / praesentia sva frequenti dignari / et / benevole avdire velint / ea qva decet / observantia maiorem in modvm / rogat / Conradus Fridericvs Wiegmann / Rector Reg. Sch. Hattersl. // Hatterslebiae ex officina Lvckanderiana.
- 4 S. kl. 4°. [Lat. Ode in neun Strophen im Sapphicum minus; vgl. Nachrichten vom Baltischen Meere, aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, der Sittenlehre, der Haushaltungskunde, der schönen Wissenschaften, und Künste, den gemeinen Nutzen zu befördern. Sechzehntes Stück, 15. April 1765, S. 65.]
  - 9. Niemeger, Johann Chriftoph, Zwei Urien 1765.
- [Abgedruckt in: Nachrichten vom Baltischen Meere. Siebenzehntes Stück, 22. April 1765, S. 69; nicht als Schulschriften sind anzusehen: eine Arie von Niemeyer, 22. November 1767, zur Einführung von Laurentius Holm als Archidiakonus der Marienkirche, vgl. Nachrichten vom Baltischen Meere, 48. Stück, 30. Nov. 1767, S. 192]; eine zum Gedächtnis Friedrichs V. zum 31. März 1766, vgl. Nachrichten vom Baltischen Meere, 13. Stück, 31. März 1766, S. 56, ein "Tert zu der Music" am 1. Weihnachtstag 1765, vgl. Nachrichten vom Baltischen Meere, 1. Stück, 2. Januar 1766, S. 5.
- 10. An dem Geburtstage ihres theuren und hochgeschätzten Lehrers, Herrn C. F. Wiegmanns, der Königl. Schule Rector, beobachten ihre schuldige Pflicht desselben untergebene und ganz gehorsame Diener, C. B. Lange, M. Musmann, J. S. Dyrhof, M. A. Pauli, A. Wöldicke, M. D. Blendermann, J. D. Breckling. Den 26. August 1767. Hadersleben, gedruckt mit Luckanderschen Schriften. [Erwähnt: Nachrichten vom Baltischen Meere. Künf und drenßigstes Stück, 31. August 1767, S. 140].
- 11. Bedanken / von dem Uebertriebenen beym Gedächtniß / im Unterricht der Jugend, / womit eine / auf den [hs.: 19ten] Man angesette / fenersiche Dimißions=Handlung / ankündiget, / und zur geneigten Anhörung einiger Reden / die höchst= / und hochzuehrenden Gönner und Freunde unserer Schule / mit gebührender Ehrsurcht und Hochzuchtung / einsadet / Conrad Friederich Wiegmann, / Rector an der Königlichen sat. Schule in Hadersleben. // Hadersleben, gedruckt ben H. Luckander, 1768.

Mit dem Titelblatt 12 S. kl. 40.

[W. bekämpft den Grundsatz des Hofrats und Professors Michaelis in Göttingen, "daß man das Gedächtniß nicht zwingen solle" und warnt vor dem Zuwenig bei der Ausbildung des Gedächtnisses ebenso nachdrückslich wie vor dem Zuviel. Im Gegensatz zu Michaelis verteidigt er auch den Gebrauch der Bibel beim sprachlichen Unterricht. Am Schluß sind die Reden der 2 Abiturienten und eine "in deutschen Versen" abgefaßte Ausssprache eines Primaners verzeichnet.]

- 12. Zur geneigten Anhörung / einiger / Abschieds=Reden, / welche / in dem Hörsale der lateinischen Schule / am [hs. 16t] März 1769 / werden gehalten werden, / ladet / die Höchsteitenden und Hochzuchrensden / Herren, Gönner und Freunde / unserer Schule / mit aller Ehrsucht und gebürender [sic] Hochachtung / ein / Conrad Friedrich Wiegsmann, / Rector an der Königl. lat. Schule. // Hadersleben, / gedruckt ben hinrich Luckander.
- 8 S. kl. 4 °. [Deutsche Ode von acht achtzeiligen Strophen; unter den angeführten Beispielen von Führern erscheint Friedrich der Broße: "Seine Gegenwart muß den Muth vermehren".]
- 13. Text zur Musik, / aufgeführt / ben einer fenerlichen / Dismissionsshandlung / in dem Hörsaale / der hiesigen / Königk. lat. Schule. // Hadersleben, den 16. März 1769. // Gedruckt ben Hinrich Luckander.
- 4 S. 8°. [Der Text mit groben grammatischen Fehlern im zweiten Rezitativ ist sicher nicht von Sauppe, der erst 1771 Cantor wurde. Joshann Christoph Niemener war 1746—1770 Cantor.]
- 14. Cantate, welche / den 13ten April 1772. / ben / öffentlicher Balediction / dreper angehenden / civium academicorum: / Johann hinrich Schwarz, / Usmus Christian Wegner, / Paul Christian Clausen, / in / dem avditorio der Königl. Lat. Schule / aufgeführt wurde / von / J. G. Sauppe, Cant. und Coll. Tert. // Hadersleben, / gedruckt bey hinrich Luckander.

4 S. 80.

- 15. Der / Umfang so genannter lateinischer Schulen, / womit zu gnädiger und geneigter Anhörung / einiger / jungen Redner / ben einer / ben 24sten März Bormittages / im Schulsaale anzustellenden seperlichen / Redeübung, / und damit zu verbindenden / Dimision zweener Candibaten der Academie, / die hohen / Bönner, Bäter und Patronen, / und / liebreichen Freunde / unserer Schule, / unterthänigst, gehorsamst und ergebenst einladet / Conrad Friederich Wiegmann, / der Königslichen Schule Rector. // Hadersleben, gedruckt ben Hinrich Luckander. 1774.
- 13 S. kl. 40. [Ein προτοεπτικός λόγος, erste eigentliche Schusschrift]. Während seines Haderslebener Rektorates schrieb Wiegmann (= L. 80) außer der Schusschriften 11 und 15: Versuch eines Beweises der Vortresseilichkeit der christlichen Religion aus der Auferstehung Jesu 1778. [Christian kuß, Provinzial-Verichte 1830 I. Heft S. 24.]
- 16. Einige / gewöhnliche Fehler der Aeltern / in Absicht / der Bestimmung ihrer Kinder. // Eine Rede / ben der Uebertragung / des / Haderslebenschen / Rectorats / den 6 April 1778 gehalten / und / mit einem kurzen Bericht / seiner izigen Schularbeiten / begleitet / von / Abolph Hinrich Strodtmann / Rector. // Hadersleben / gedruckt ben H. Luckander.

32 5. 8%.

- [Bgl. I. S. Strodtmann, Der Consistorialrath Adolph Heinrich Strodtmann [1851] S. 55.]
- 17. Text zur Musik, / als der / Hochedelgebohren, und Hochgelahrte Herr, / Herr / Adolph Hinrich / Strodtmann, / den [hs. 6ten] Februar [durchstrichen, hs. darüber: April] 1778, / in der hiesigen Königl. lateinischen Schule / zum / Rektor / eingesetzt wurde, / aufgeführt / von / Johann Gottlieb Sauppe, / zweeten Schullehrer und Kantor. // Hadersleben, / gedrukt [sic] mit Luckanderschen Schriften.
  - 4 S. kl. 40.
- 18. Alle / hohe, gnädige, und geneigte / Beschützer, Gönner und Freunde / unserer lateinischen Schule / ladet durch dieses / zu einer / den 26. April / anzustellenden / Schulprüfung, / untertänig, gehorsamst, und ergebenst, ein / A. S. Strodtmann, / Rector. // Hadersleben. / Gesdruckt mit Luckanderschen Schriften. 1779.
- 4 S. 4°. [Erste Schulschrift, die einen Bericht über das abgelausene Schuljahr und ein Programm für das kommende bringt. Ausführlich wird über die Prima, bedeutend kürzer über die Sekunda, mit einem einzigen Satze über die Tertia gesprochen.]
- 19. Dem Hochedelgebohrnen, Hochgelehrten Herrn, Herrn Adolph Heinrich Strodtmann, Rektore der hiefigen Königl. Lateinischen Schule, nebst der Hochedelgebohrnen, Tugendgekrönten Demoiselle Elisabeth Magdalena Cretschmer, bei ihrer erwünscht und glücklich vollzogenen Cheverbindung, überreicht, von den, dem Höchstgeehrten Brautpaar tiesverbundenen Primanern: G. E. Clausen. Meyland der Aeltere und Jüngere. J. Pepper. D. J. Heilmann. F. C. Lassen. G. E. Ingwersen. J. N. Richter. S. Wedel. Hadersleben, d. 2. Nov. 1779.

[Rein Exemplar bekannt, vgl. Joh. Sigism. Strodtmann, Der Consfistorialrath Adolph Heinrich Strodtmann [1851] S. 59.]

- 20. Stvdia liberalia / animvm qvidem ad virtvtem recipiendam / posse praeparare, / nec tamen eam dare / demonstrat, / et ad / actvm sollemnem oratorivm / d. II Sept. hora X instituendvm, / quo / quatvor classis primae alvmnis, / discessvm parantibvs, / oratione germanice scripta favstvm precatvr iter, / ea, / qva erga qvemvis par est, / svbmissione et observantia / invitat / Adolphvs Henricvs Strodtmannvs, / Rector. // Haderslebiae, / typis H. Lvckandri. MDCCLXXXIII.
- 16 S. 4 °. [vgl. J. S. Strodtmann, Der Confistorialrath Abolph Heinrich Strodtmann . . . (1851) S. 57.]
- 21. Zu einer / am bevorstehenden 5 ten September, / gerade um halb zehn Uhr, Bormittags, / im Hörsaale anzustellenden / Schulfeperslichkeit, / ladet / alle gnädige und geneigte / Gönner und Freunde / unserer / lateinischen Schule / ehrerbietigst / ein / Adolph Hinrich Strodtmann, / vormaliger Rector in Hadersleben. // Zum Beweiß der schuldigen Dankbarkeit gegen alle und jede Mitglieder / der allgemeinen

Lesegesellschaft, wird ein genaues Berzeichniß / der noch izt im Rectorate sich befindlichen Bücher beygesügt. // Hadersleben, / gedrukt [sic] bey Hinrich Luckander, 1785.

- 8 S. kl. 4°. [Die Bücher der Lesegesellschaft (67 Nummern) zusammen mit anderen geschenkten Büchern (27 Nummern) und einzelnen uneingebundenen Schriften (12 Nummern) bilden den Grundstock der Schulbibliothek. Zu Brauneisers Zeit (1809) waren davon noch 31 Nummern vorhanden.]
- 22. Zwey Arien, / als / der Herr Rektor Strodtmann, /nebst / vier Primanern, / Wedel, Hinrichsen, Merkatus, u. Sö=
  rensen, / in / dem Hörsale [sic] der hiesigen lateinischen Schule / Ihre /
  Ubschiedsreden / den 5ten September 1785. / hiesten, / aufgeführt /
  von / Johann Gottlieb Sauppe, / Kantor. // Hadersleben, gedruckt
  ben Hinrich Luckander, 1785.
- 4 S. kl. 4°. [Die Arien sind mit geringen grammatischen und orthographischen Anderungen der Cantate vom 13. 4. 1772 entnommen.]
- 23. Kantate / ben / der feierlichen Einsetung / des / Hochsedelgebohrnen und Hochgelahrten Herrn, / Herrn / Rudolph Adolph / von Brinken, / zum / Rektor der hiesigen Königlichen lateinischen Schule, / den 27 März 1786, / aufgeführt / von / Johann Gottlieb Sauppe, / Kantor. // Hadersleben, gedruckt ben Hinrich Luckander.
- 4 S. 4°. [Die Arie ist mit nur geringen Anderungen dem Text zur Musik vom 6. 4. 1778 entnommen.]
- 24. Dem / Hochzuehrenden und Hochgesahrten / Herrn / Adolph Rudolph / von Brinken, / ben / dem Antritt seines Rectoramts zu Hadersleben, / ehrerbietigst überreicht / von den / Primanern: / M. W. Zehr. C. A. Thorup. C. S. v. Saldern. / A. Nielsen. C. J. Wind. L. G. Neuhöffel. / D. Wedel. H. K. Hjort. A. Petersen d. Aelt. / P. Petersen d. Jüng. / J. M. Schulz. // Hadersleben, / gedrukt ben Hinrich Luckander. 1786.
  - 4 S. kl. 40. [14 herameter zur Begrüßung A. R. v. Brinckens.]
- 25. Dem / Hochzuehrenden und Hochgelahrten / Herrn / Johann Gottlieb / Sauppe; / Kantor und zweyter Lehrer / der lateinischen Schule zu Hadersleben, / ben / dem Beschluß seiner Berwaltung des Rectoramts, / zur / schuldigen Danksagung / ehrerbietigst überreicht / von den / Primanern: / C. Nissen. M. W. Zehr. C. A. Thorup / C. S. v. Saldern. A. Nielsen. C. J. Wind. / L. G. Neuhöffel. D. Wedel. H. K. Hort. / A. Petersen d. Jüng. J. Schulz. // Hadersleben, gestrukt [sic] ben Luckander, 1786.
- 4 S. kl. 4°. [In 13 hexametern bitten die Primaner Bott um Segen für Sauppe "den Theuersten, den Besten der Lehrer".]
- 25 a, J. N. D. A. // Ad / introductionis / solemnia, / pro capessendo rect. munere / d. Febr. hora consueta, / in auditorio scholastico, / v. d. instituenda, / omnes, ad quos pertineant, /

id Strib

ud ye

de E

Mari

i, r

prer zi

ter.

teru:

CIL:

 $H^{1}(t)$ 

. 6

hi:

ģti

100

10[1

۱ij!

hit

 $\mathbb{N}^{r}$ 

111

10

3

ĺγ.

1

quorumque intersit, / suis quemque titulorum insigniis / exornandum, / cuiusque etiam sint dignitatis, / muneris ac sexus, / submisse, observanter, amice / invitat / Adolphus Rudolphus de Brinken // Haderslibiae, / ex officina Lucandri, 1786.

- 4 S. kl.  $4^{\circ}$ , batiert S. 4: Scripsi Haderslebiae, quinto ad Idus Februarios, MDCCLXXVI.
- 26. Lectionsverzeichnis / für di [!] erste Klasse / der / Königslichen Schule / zu / Hadersleben, / sowohl / der im Sommer 1786 vollendeten, / als auch / der im bevorstehenden Winter zu treibenden, / nebst / kurzer Nachricht / von den äussern Beränderungen der Klasse, / und / der Anzahl der Schüler, / gegeben / von / A. R. von Brinken, / Rector. // Hadersleben, / gedrukt bei Hinrich Luckander, / 1786. den 1. Oct. 8 S. 8 °.
- 27. Lektionsverzeichnis / für die erste Klasse / des / Königl. Johanneum / in Hadersleben, / von / Ostern 1787 bis Michaelis e. a. // Begleitet / mit einer kurzen Nachricht / von / der unter den Mitgliedern gedachter Klasse / vorgefallenen / neuesten Beränderung / ihrer und der übrigen / Schüler Anzahl; / wie auch / von einem nüzslichen Unternehmen, / das aber zu seiner Aussührung / auf die Wohlthätigkeit der Edlen im Publikum / Anspruch macht / durch / A. v. Brincken, / Rektor. // Hadersleben, gedrukt (sic) bei Hinrich Luckander.
- 8 S. 8°. [S. 7/8 spricht B. von der Lesegesellschaft, [vgl. Nr. 21]; die Schrift ist Ostern 1787, nicht, wie Zernecke [Progr. 1898 S. 25 A. 1] meinte, erst Michaelis 1787 erschienen.]
- 28. Absolvirte Lectionen / in den / dren Classen der gelehrten Schule / oder / des Königlichen Johanneum / in Hadersleben. // Rebst vorzgefallenen / Beränderungen / von Ostern im Jahre 1787 bis dahin a. c. // Hadersleben, / gedruckt ben Hinrich Luckander.
- 8 S. kl. 4°. [Jeder Lehrer berichtet über seine Klasse, der Bericht des Kollaborators ist sogar etwa doppelt so umfangreich wie der des Rektors, von einer übergeordneten Stellung des Rektors ist nichts zu merken, nicht einmal auf dem Titelblatt.]
- 29. Auf / den fenerlichen Tag / der ehelichen Verbindung / des / Herrn Kanzelenraths / Petersen / in Raepstedt / mit / der verwitweten / Frau Astbahr / gebohrnen Simonsen / aus Hadersleben / von / Johann Gottlieb Sauppe / Kantor in Hadersleben. // Den 1. August 1788. // Hadersleben, gedruckt ben Hinrich Luckander.

4 5. 80.

30. Zu der am 30. März zu vollziehenden / und / mit einigen Reden zu begleitenden / öffentlichen Dimission / Dreier Schüler / der öbersten Classe, / wie auch zu der an demselben Tage anzustellenden Prüfung / in der / zweyten und dritten Classe / Johanneum / werden alle gnädige, gewogene und geneigte Gönner des öffentlichen / Unterrichts, alle Freunde der Cultur und Menschenbildung, / ohne Unterschied des Ge-

ihlechts, /.hiedurch ergebenst und verbindlich eingeladen / von / A. R. v. Brincken, Rector. // Hadersleben, / gedruckt ben Hinrich Luckander 1789. 8 S. kl. 4°.

- 31. Zwen Arien, / als drep Primaner / Schulz, Rowedder, Claßen, / den 30. Mai 1789 / in / den Hörsaalen der hiesigen königl. Schule / Ihre / Abschiedsreden hielten, / aufgeführet / von / Johann Gottlieb Sauppe, / Kantor. // Hadersleben, / gedruckt ben Hinrich Luckander.
  - 4 S. kl. 40. [3mei Arien.]

-

Ġ

17.

32. Juvenals erste Satire. / Als Probe einer neuen metrischen / Uebersetzung desselben. // Womit zugleich / zu der am 1. Oct. 1807 Morgens um 9 Uhr / anzustellenden / öffentlichen Schulprüfung / ehrerbietigst und ergebenst / einladet / Abolph Heinrich Eckermann, / der lateinischen Schule Rector. // Hadersleben, benm Bersasser, / und / Hamburg, in Commission ben Adolph Schmidt, / 1807. (S. 16: Hadersleben, gedruckt ben J. Seneberg.)

Titelblatt und 16 S. kl. 4°. [Text mit gegenüberstehender Überssehung; das Schlußwort S. 14 ist vom 15. September 1807 datiert; Bers.: L. 86.]

- 33. Durch welche Männer / und / mit welchem Geiste / ward / Die Reformation / in den Herzogthümern / Schleswig und Holstein / bestördert? // Einladungsschrift / für die 300jährige Jubelfeier / der durch D. M. Luther bewirkten / Reinigung des Glaubens und der Kirche / und zur geneigten Anhörung / der am 1 sten November / zum Andenken dieser Begebenheit / zu haltenden / Rede, / den geehrtesten Conservatoren / und sonstigen Freunden unserer (durchstrichen, darüber hs: der Hadersselebener) Schule / gewidmet / von / C. A. Brauneiser, Rector der Schule. // Hadersseben 1817, gedruckt ben J. Seneberg.
- 36 S. 8°. [Wiederabgedruckt bei A. H. S. Strodtmann, Die dritte Säkularseier der Resormation D. M. Luthers; wie solche den Einwohnern der Stadt Hadersleben so heilig als unvergeßlich war. Hadersleben, 1818, S. 79—116 (Beplage C). Bgl. die Anzeige in den Provinzialberichten 1818, 3. Supplementhest (1819) S. 432—435 mit dem Bericht über die Feier der Resormation in der Haderslebener Gelehrtenschule nach dem Altonaischen Merkur 1817, S. 3599.]
- 34. Oratio, / quam / ad memoriam / rei sacrae, tribus ante saeculis / a M. Luthero feliciter emendatae / pio gratoque animo / revocandam, / Calend. Novembr. / habuit / C. A. Brauneiser, / Scholae Haderslebiensis Rector.

[Die Rede ist abgedruckt bei A. H. Strodtmann — vgl. Nr. 33 — 5. 123—146 (Beilage F). Das Thema der Rede ist (vgl. Strodtmann, 5. 42/3): De causis, cur scholae quoque, et eae praecipue, quae doctrinae altioris studia fovent, cum gaudio adsurgant, ad solennia sacra in Lutheri memoriam celebranda. — Es ist eine wirkliche Schulschrift; denn die Rede ist von dem Rektor der Schule bei einer Schulseirlichkeit

gehalten. Daß sie in der Kirche gehalten wurde, hat seinen Grund in den beschränkten Räumlichkeiten des Schulgebäudes.]

35. Rede, / zur frommen und dankbaren Erinnerung / an die, vor 300 Jahren, / durch D. M. Luther / bewirkte Kirchenverbesserung, / geshalten / den 1 sten Rovember 1817 / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule zu Hadersleben. // Aus dem Lateinischen ins Deutsche überssetzt / von dem Verfasser.

[Bei Strodtmann — vgl. Nr. 32 — S. 177—200. Die Anregung zur Übersetzung gab eine Bitte Strodtmanns an Brauneiser (L. 87), vgl. Strodtmann, S. 81, Anm.]

- 36. Ueber den Mysticismus, und die Ursachen, / warum besonders unser Zeitalter / sich zu demselben hinneige. // Eine Rede, / gehalten den 11. März 1818, / bei der Entlassung einiger Schüler / der Gelehrtenschule zu Hadersleben / von / C. A. Brauneiser, Rector. /// Hadersleben, / gedunckt bei J. Seneberg.
- 38 S. und 1 leeres Blatt. 8 °. [Die Rede umfaßt S. 3—30; eine Nachschrift, S. 31—38, handelt von den damaligen theologischen Streitigkeiten.]
  37. Schulgesetze / der / Gelehrtenschule in Hadersleben.
- 4 S. kl. 4°. [Nur Kopftitel, provisorische Schulgesetze in 16 Paragraphen, am 24. 4. 1827 vom Schleswigschen Oberconsistorium auf Gottorff bekanntgegeben].
- 38. Regulativ / für / die Gelehrtenschule der Stadt Hadersleben. 12 S. kl. 4°. [Nur Kopftitel, provisorische Schulgesetze in 17 Paragraphen, vgl. vorige Nr.]
- 39. Abriß der Geschichte / der Gelehrtenschule zu Hadersleben. // Zugleich / werden zu der den 25sten März, / von 9 Uhr an, / in den Classenzimmern anzustellenden / öffentlichen Prüfung der Haderslebener Gelehrtenschule, / und zu den am folgenden Tage, / von derselben Stunde an, / im Saale der Harmonie zu haltenden Redeübungen / alle Gönner und Freunde dieser Schule / hiedurch / gehorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector. // Hadersleben, 1828. Bedruckt bei J. Seneberg.
- 32 S. 8 °. [Carl August Brauneiser's (Q. 87) Geschichte der Schule, die einzige, welche es gibt umfaßt S. 6—22].
- 40. Quinam in rebus scholasticis locus debeatur doctrinae / artique criticae. Adjectum est specimen quo veteres / aliquot lectiones Horatianae vindicantur. // Examen scholae publicum / d. VII. April h. l. q. c. instituendum / et / oratiunculas sequenti die recitandas / indicit / atque rei scholasticae inspectores / omnesque qui literis elegantioribus bene cupiunt / ut haec solemnia ornare frequentia sua velint / observantissime et studiosissime / invitat / Christianus Augustus Brauneiser / scholae Haderslebiensis rector. // Haderslebiae, tupis Senebergianis. / 1829.
  - 2 + 32 S. 80. [Die Abhandlung umfaßt S. 1-22.]

41. Ueber einige der wichtigsten Bedingungen, welche zur / Erreichung des Schulzweckes vorausgesetzt werden. // Zugleich werden zu der / den 30. und 31. März anzustellenden / öffentlichen Prüfung / der / Haderslebener Gesehrtenschule / alle Gönner und Freunde / dieser Schule / hiedurch / gehorsamst und ergebenst eingesaden / von / Christian August Brauneiser, / Rector der Schule. // Haderseleben. / Gedruckt bei Jens Seneberg. / 1830.

2 + 34 S. 8°. [Brauneisers Abhandlung umfaßt S. 1-31.]

42. Wünsche und Hoffnungen / für die Bibliothek der Gelehrtenschule / zu Hadersleben. // Eine Schulschrift, / wodurch / zu der den 22. und 23. März anzustellenden / öffentlichen Prüfung / der Schüler der Haderslebener Gelehrtenschule / alle Freunde und Gönner / dieser Schule / ehrerbietigst einladet / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1831. / gedruckt bei Heinrich Seneberg.

34 S. 80. [Brauneisers Abhandlung umfaßt S. 3-24.]

43. Ueber die Bestimmung und den wahren Geist / der Gelehrtensschulen. // Eine Einladungsschrift, / wodurch / zu der den 10 ten und 11 ten April anzustellenden / öffentsichen Prüfung / der Schüler der Haderslebener Gelehrtenschule / und / zur Anhörung / der den 17 ten April zu haltenden / Abschiedsreden / alle Gönner und Freunde / dieser Schule / gehorsamst und ergebenst einladet / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1832. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg.

44 S. 8º.

la E

[Brauneisers Abhandlung umfaßt S. 3—29.—S. 35—38 enthalten einen Bericht über die Schulbibliothek.]

44. De impedimentis quibusdam, / quae obstant scholis nostris literariis. // Prolusio, / qua / Examen scholae publicum / d. Mart. instituendum / et / orationes d. . April. habendas / indicit / atque rei scholasticae inspectores / patronos et amicos / observantissime et studiosissime / invitat / Christianus Augustus Brauneiser / scholae Haderslebiensis Rector. // Haderslebiae, typis Senebergianis. / 1833.

32 5. 80.

[Brauneisers Abhandlung steht S. 3-20.]

45. Einige Bemerkungen über den Maaßstab für die nothwendigen Kenntnisse / bei der Aufnahme und Entlassung, so wie bei der Bersetzung / in die höheren Klassen der Gelehrtenschulen. // Zugleich werden zu der / den [hs.: 18 u. 19.] März anzustellenden / öffentlichen Prüfung / der Schüler der Haderslebener Gelehrtenschule / und / zur Anhörung / der [hs.: den 25. März] zu haltenden / Abschiedsreden / alle Gönner und Freunde / dieser Schule / gehorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1834. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg.

38 S. 80. [S. 3-27 steht Brauneifers Abhandlung].

46. Ist die Beschäftigung mit dem Schulunterricht dem künftigen / Religionslehrer zu empfehlen? // Zugleich werden zu der / am 7ten und 8ten April anzustellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen der Handerslebener Gelehrtenschule / und zu den / am 14ten April zu haltenden / Redeübungen / alle Gönner und Freunde dieser Schule / gehorsamst und ergebenst eingesaden / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1835. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg.

44 S. 80.

[Die Abhandlung Brauneisers steht S. 3-32.]

47. VIRO / SUMME VENERABILI, DOCTRINA LITERARUM ET HUMANITATE ORNATO / ADOLPHO HENRICO STRODT~ MANNO, / A CONSILIIS CONSISTORIORUM, / RERUM IN ECCLESIIS HADERSLEBIENSIBUS SACRARUM ANTISTITI, / ECCLESIAE S. MARIAE HADERSLEBIENSIS PASTORI PRIMARIO, / POSTEAQUAM ANTE HOS QUINQAGINTA ANNOS / MUNUS OBIIT / ORACULA DI-VINA INTERPRETANDI ET SACRA CHRISTIANA ADMINISTRANDI, ATQUE MAGNA CUM PIETATE ET GRAVITATE / AD HUNC US-QUE DIEM ILLUD MUNUS GESSIT, / DIEM XXIX MENSIS JULII ANNI MDCCCXXXV / FESTUM ET JUBILAEUM AGENTI, / SCHO-LAE LITERARIAE HADERSLEBIENSIS RECTOR / CHRISTIANUS AUGUSTUS BRAUNEISER, / ET COLLEGAE, ET SCHOLA/ QUAE EUM QONDAM FUISSE RECTOREM DUCTOREMQUE / ET ADHUC PRAESIDEM AC CURATOREM ESSE SUUM / GAUDET / FAUSTA QUAEQUE PRECANTES / GRATULANTUR. // TYPIS HENRICO SENEBERGIANIS.

4 S. 20. [Lateinisches Festgedicht in 14 sapphischen Strophen.]

48. Ueber die Lectüre des Horaz in Gelehrtenschulen. // Zugleich werden zu der / am 22. und 23. März anzustellenden / öffentslichen Prüfung / aller vier Classen der Haderslebener Gelehrtenschule / alle Gönner und Freunde dieser Schule / gehorsamst und ergebenst einzgeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1836. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg.

44 S. 80. [S. 3-36 steht Brauneisers Abhandlung.]

49. Ueber die Interpretation der Alten in Rücksicht auf die Zwecke / derselben in Gelehrtenschulen. // Zugleich werden zu der / am 14. und 15. März anzustellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen der Haderslebener Gelehrtenschule / alle Gönner und Freunde dieser Schule / gehorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1837. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg.

30 S. 80. [Brauneisers Abhandlung umfaßt S. 3-22.]

50. Zu der / den 3. [hs. durchstrichen: und 4.] April anzustellenden / öffentlichen Prüfung aller vier Classen / der Gelehrtenschule zu Hadersleben / und / zur Anhörung der dem 10. April zu haltenden /

Abschiedsreden / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / gehorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Borher: / Chrenrettung des Lucius Annäus Seneca / gegen / die Angriffe Carl Hoffmeisters. / Bon P. Bolquardsen, Conrector. / Erste Abtheilung. /// Hadersleben, 1838. / Gedruckt bei H. Seneberg.

3

32 S. 8°. [Die Abhandlung Peter Bolquardsens (L. 93) umfaßt S. 3—16; 2. Abt. s. Nr. 51.]

51. Zu der / den 19. [hs. durchstrichen: und 20.] März anzustellensden / öffentlichen Prüfung aller vier Classen / der Gelehrtenschule zu Hadersleben, / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / geshorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Borher: Ehrenrettung des Lucius Annäus Seneca / gegen / die Angriffe Carl Hoffmeisters. / Bon P. Bolquardsen, Conrector. / Zweite Abtheilung. /// Hadersleben, 1839. / Gedruckt bei Heinr. Seneberg.

36 S. 8°. [Volquardsen's Abhandlung, die Fortsetzung zu Nr. 50, umfaßt S. 3—27.]

52. Bemerkungen / über die Berrinischen Reden des Cizcero überhaupt, und über / einige Stellen der ersten Berhandzlung insbesondere. // Zu der / am [hs.: 31. März u. 1.] April anzuzstellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen der Habener Gelehrtenschule / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / ehrerbietigst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, Rector der Schule. // Hadersleben, 1840. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg.

36 S. 8 ·. [Brauneisers Abhandlung umfaßt S. 3—27; vgl. Nr. 53, 55 und 57.]

53. M. T. Cicero's erste Rede gegen Berres, ins Deutsche über-/tragen und mit kurzen Erläuterungen versehen. — Als Probe einer / Uebersehung der gesammten Reden desselben gegen Berres. /// Zu der / am 30. und 31. März anzustellenden / öfsentlichen Prüfung / aller vier Classen der Haderslebener Geslehrtenschule / und / zur Anhörung / der am 6. April zu haltenden Abschiedsreden / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / ehrerbietigst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Hadersleben, 1841. / Gedruckt bei H. Seneberg.

36 S. 8°. [Brauneifer's übersetzung steht — nach einer Borerinnes rung S. 2 — auf S. 3—25. — Bgl. Nr. 55, 57.]

54. Zu der / den 15. und 16. März anzustellenden / öffentlichen Prüfung aller vier Classen / der Gelehrtenschule zu Haderseleben / und zur Unhörung / der am 22. März zu haltenden Ubschiedsreden / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / geshorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, Rector der Schule. /// Borher: Grammatica omnium disciplinarum / fundamentum

et praesidium. / Bon Dr. C. Michelsen, Subrector. /// Habersleben, 1842. / Gedruckt kei heinr. Seneberg.

24 S. 8º.

[Conrad Unton Michelsen's (2. 95) Abhandlung steht S. 3-12.]

55. M. T. Cicero's zweite Rede gegen den Berres, ins Deutsche über= / tragen und mit kurzen Erläuterungen verssehen. Buch I, C. 1—20. / Zweite Probe einer Übersetzung der gesammten Reden / gegen den Berres. /// Zu der / am 4. und 5. April anzustellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen der Gelehrtenschule / in Hadersleben / werden / alle Bönner und Freunde dieser Schule / gehorsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Braunseiser, / Rector der Schule. /// Hadersleben, 1843. / Gedruckt bei H. Seneberg.

38 5. 80.

[Brauneisers Übersetzung auf S. 3—28, — dazu die Borerinnerung S. 2 — ist die Fortsetzung des Programms von 1841 (Nr. 53); die Überssetzung von I c. 21—39 steht im Programm von 1845 (Nr. 57)].

56. Zu der / den 26. und 27. März anzustellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen der Gelehrtenschule / in Haderszleben / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / gehorzsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector. // Borher: / Ueber eine zweckmäßige Deconomie in der Schulgramzmatik und / dem Schullezicon der Griechischen und Lateinischen Sprache, / und anschließlich über die Metapher. / Bon Dr. Langzbehn, Collaborator. // Hadersleben. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg. / 1844.

40 S. 8º.

[Joh. Langbehn's (L. 98) Abhandlung steht S. 3-29.]

57. M. T. Cicero's zweite Rede gegen den Berres, ins Deutsche über: / tragen und mit kurzen Erläuterungen verssehen. Buch I, c. 21—39. / Dritte Probe einer Uebersehung der gesammten Reden / gegen den Berres. // Zu der / am 13. und 14. März anzustellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen der Gelehrtenschule / in / Hadersleben / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / ehrerbietigst und ergebenst eingesaden / von / C. A. Brauneiser, / Rector. // Hadersleben. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg. / 1845.

2 + 32 5. 80.

[Brauneiser's Übersetzung — S. 1—21 — ist die Fortsetzung des Programmes von 1843 (Rr. 55).],

58. Zu der den 31sten März und 1sten April / anzustellenden / öffentlichen Prüfung / aller vier Classen / der Gelehrtenschule in Hadersleben, / und zur / Anhörung der am 7ten April zu haltenden / Abscheiedsreden / werden / alle Bönner und Freunde dieser Schule /

gehorsamst und ergebenst eingesaden / von / C. A. Brauneiser, Rector der Schuse. // Borcher: Ueber den angeblichen Unterschied der Partikeln zév und äv. / Bon dem Conrector Bolquardsen. // Hadersleben. / Gedruckt bei Heinrich Seneberg. // 1846.

2, 38 5.

[5. 1-25 steht die Abhandlung von Peter Bolquardsen.]

59. Zu der den 25. und 26. März anzustellenden / öffentlichen / Prüfung aller vier Classen / der / Gelehrtenschule in Haders=leben / werden / alle Gönner und Freunde dieser Schule / ge-horsamst und ergebenst eingeladen / von / C. A. Brauneiser, / Rector der Schule. // Borher: Haderslebens Seeweg in alter und neuer Zeit. / Bon dem Subrector, Dr. Michelsen. // Hadersleben. / Gedruckt bei heinrich Seneberg. / 1847.

2, 60 S. 80, 1 Tafel.

[Conrad Anton Michelsens Abhandlung steht S. 2—48. Die Tafel enthält den Brundriß der Stadt Hadersleben nach Dankwerth 1651 und die Karte der Föhrde. — Es ist die letzte Schulschrift der Gelehrtenschule.]

60. Efterretninger / om / Haderslev lærde Skole / i Skoleaaret. 1850—51. // Uf / S. B. Thrige, / Skolens Rector. // Haderslev. / Trykt i P. C. Rod's Bogtrykkeri.

64 S. 80. [S. 32—62 Auszug aus dem Katalog der Schulbibliothek.]

61. Haderslev lærde Skole, / den 22. Juli 1851. // Haders: lev. / Trykt i P. C. Koch's Bogtrykkeri.

3 S. 80. [3wei Bedichte.]

62. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / i Iuli 1852. // Uf / S. B. Thrige, / Skolens Rector. // Haderslev. / Trykt i P. C. Koch's Bogtrykkeri.

70 S. 8°. [Enthält S. 3—21: (Sören Bloch Thrige,) Pröver af en Lærebog i Berdenshistorien for de lærde Skolers höiere Klasser. S. 40—67: Auszug aus dem Katalog der Schulbibliothek.]

- 63. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Ezamen / i / i (!) Haderslev lærde Skole / i Juli 1853. // Haderslev. / Trykt i Pet. Chr. Koch's Officin. / 1853.
- (2 +) 93 S. 8°. [Enthält S. 1—75: Omrids af den finske Hedentro tilligemed en Betragtning over dens Forhold til de skandinaviske Oldsagn. If Ishannes Henrik Tauber] Fibiger.] (= L. 105).
- 64. Bed / Translocationen / i / Haderslev Lærde Skole / den 22 de Juli 1853 // Haderslev. / Trykt i Pet. Chr. Koch's Officin. / 1853.

3 S. 80. [2 Befänge, Verfasser ist J. H. T. Fibiger.]

65. Bed Nedlæggelsen / af / Grundstenen / til / Haderslev lærde Skole / d. 31. August 1853. // Haderslev. / Maskintryk af Pet. Chr. Koch.

3 S. 80. [2 Befänge, Verfasser ift J. H. T. Fibiger.]

66. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / haderslev lærde Skole i Juli 1854. // Skoleefterretninger / af / S. B.

Thrige, / Professor og Rector. // Haderslev. / Trykt i Pet. Chr. Koch's Officin. / 1854.

35 S. 8°. [Enthält S. 15—32 Auszüge aus dem Katalog der Schulbibliothek.]

67. Indbydelses / skrift / til Indvielsen af Haderslev lærde / Skoles nye Bygning den VI. October / MDCCCLIV. // Haderslev. / Trykt hos Pet. Chr. Koch.

51 S. 80 mit drei Tafeln.

[Enthält: S. 1—38: Forsög til en Forklaring af Eddasangen Fjölsvinsmaal ved J. Fibiger, Collaborator. S. 39—48: Kort Beretning om Haderslev lærde Skoles Bygninger af S. B. Thrige, Professor og Rector. S. 49: Forklaring af de hosfølgende Tegninger. S. 51: (Indbydelse til Indvielsen).]

68. Bed Indvielsen / af / Haderlev lærde Skoles / nye Bygning / den 6te October 1854. // Haderslev. Trykt i Pet. Chr. Koch's Officin. / 1854.

4 S. 8°. [Ein Gefang for Talen und einer efter Talen; Berfasser ist J. H. Fibiger.]

69. Den 3die November 1854. — P. C. Roch's Officin.

[Ein Blattdruck mit einem Gedicht zum Skolebal; Berfaffer ist John Afchlund (L. 114).]

70. Til Hs. Majestæt / Kong Frederik VII. // Haderslev. / Trykt hos Pet. Chr. Roch. / 1854.

3 S. 8°. [Ein Gedicht von fünf Strophen, Berfasser ist A. (= John Asch lund).]

71. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole i Juli 1855. // Skoleefterretninger / af / S. B. Thrige, / Professor og Rector. // Haderslev. / Trykt i Pet. Chr. Kochs Officin. / 1855.

71 S. 8°. [Enthält S. 18—56 Auszüge aus dem Katalog der Schulbibliothek und S. 56—66 ein Berzeichnis der Schülerbibliothek.]

72. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / i Juli 1856. // Haderslev. / Trykt i Godske Nielsens Officin. / 1856.

ıs Officin. / 1856. 68 S. 8º.

[Enthält S. 3—19: Udvalgte Oder af Horats, oversatte af [Christian Ludvig] Edusard] Lemb cke, Conrector. (Übersetzung von c. I 9, 22, 31, II 3, 7, 8, 14, III 9, 10, 13, 21, IV 7, Berf: L. 102). S. 37—64: Auszug aus dem Bibliothekskatalog.]

73. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / i Juli 1857. // Haderslev. / Godske Rielsens Officin. / 1857.

112 S. 8°.

[Enthält S. 3—85: Rom under Kongernes Regering, et Bidrag til Fortolkningen af Livius' 1 ste Bog for Skolens överste Klasse, af W[aldmin demar] U[ntonius] Bloch, Collaborator] (= L. 107).

74. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / i Juli 1858. // Haderslev. / Trykt i Godske Rielsen's Officin / 1858.

96 S. 8º.

)ersla LIV.

Hillis

ng et Nazr

ift."

Ţ,

ht:

 $\{ i \}$ 

č

[Enthält: S. 3—33: Undervisningsplan for Haderslev lærde Skole, S. 35—71: Fortegnelse over de Böger, som i de to sidste Aar er optagne i Skolens Bibliothek.]

75. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / Juli 1859. // Haderslev. / Trykt i Godske Mielsens Officin.

71 S. 8º.

[Enthält S. 3-14: To Skoletaler af J[ohannes Henrik Tauber] Fibiger.

S. 15—23: Fortegnelse over de Bøger, som i de tre sidste Aar ere optagne i Discipelbibliothek.]

76. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / i Juli 1860. // Haderslev. / Godske Nielsens Bogtrykkeri.

92 5. 80.

[Enthält S. 3—43: Prove af en Lærebog i Middelalderens Historie med nogle Bemærkninger om den historiske Undervisning af Waldemar] Antonius] Bloch, Collaborator.

S. 67—86 Auszug aus den im Schuljahr 1859/60 hinzugekommenen Büchern der Schul- und Schülerbibliothek.]

77. Indbydelseskrift / til / den offentlige Examen / i / Haderslev lærde Skole / i Juli 1861. // Haderslev. / Godske Nielsens Bogtrykkeri.

92 S. 80.

[Enthält S. 3—41: Kortfattet islandsk Formlære for de første Begyndere, med et Par Ord om de islandske Sprogs Litteratur og Læssing ved Skolen. Af Adjunkt C[onrad] Iversen. (= L. 118.)

S. 72-85 Auszug aus den im Schuljahr 1860/61 hinzugekommenen Büchern der Schul- und Schülerbibliothek.]

78. Statistiske Efterretninger / om / Haderslev lærde Skole / i / Tidsrummet / fra October 1850 til Mai 1862. / Meddelte af S. B. Thrige. // Haderslev. / Godske Nielsens Bogtrykkeri. / 1862.

83 5. 80.

79. Indbydelsesskrift / til / den offentlige Examen / i Haderslev lærde Skole / i Juli 1863. // Haderslev. / "Dannevirkes" Bogstrykkeri (Godske Rielsen). / 1863. 75 S. 8°. [Enthält S. 3-35: Bidrag til Haderslev lærde Skoles ældre Historie af Sseren] B[loch] Thrige. S. 65—69: Auszug aus den in Schuljahren 1861°63 hinzugekommenen theologischen Büchern.]

An dieses letzte Programm der Gelehrtenschule als dänischer Anstalt vor 1921 schließe ich die Schulschriften der "Haderslev Læreres Skole" in Kop. — vgl. oben S. 1 —. Sie sind auf der Kgl. Bibliothek in Kop. vorhanden") und alle in Oktavsformat gedruckt in Kop., Thieles Bogtrykkeri, nur 1890 in J. Cohens Bogtrykkeri.

- a. Efterretninger om Haderslev Læreres Skole for Skoleaaret 1864—65; 1865 16 S.
- b. Inbydelsesskrift til den offentlige Examen i H. L. S. i Juli 1866; 1866 34 S. Enthält S. 3—10: P. Dorph, Oprettelsen af "H. L. S.", samt Oplysninger om dens Indrettning og Undervisningsplan.
- c. Efterretninger om S. L. S. for Skoleaaret 1866-67; 1867 34 S.
- d. E. om H. L. S. for S. 1867-68; 1868 36 S.
- e. E. om S. L. S. for S. 1868-69; 1869 36 S.
- f. E. om S. L. S. for S. 1869-70; 1870 34 S.
- g. E. om S. L. S. for S. 1870-71; 1871 40 S.
- h. E. om H. L. S. for S. 1871-72; 1872 36 S.
- i. E. om S. 2. S. for S. 1872-73; 1873 36 S.
- k. E. om H. L. S. for S. 1873-74; 1874 36 S.
- 1 6 am 6 0 6 5 6 1074 75 1075 00 6
- l. E. om H. L. S. for S. 1874—75; 1875 38 S.
- m. E. om H. L. S. for S. 1875—76; 1876 34 S.
- n. E. om H. L. S. for S. 1876—77; 1877 34 S.
- o. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i H. L. S. 1878; 1878 42 S. Enthält S. 3—7: Fortegnelse over de Disciple, som have bestaaet Ufgangs-Examen ved H. L. S.
- p. J. t. d. o. E. i H. L. S. 1879; 1879 40 S. Enth. S. 3—4: Tillæg til den i forrige Aars Indbydelsesskrift meddelte Fortegnelse...
- q. J. t. d. o. E. i H. L. S. 1880; 1880 38 S. Enth. S. 3: Tillæg til den i Indbydelsesskriftet for 1878 meddelte Fortegnelse...
- r. I. t. d. o. E. i H. L. S. 1881; 1881 40 S. Enth. S. 3—4: Tillæg t. d. i I. f. 1878 m. F. . .
- s. J. t. d. o. E. i H. L. S. 1882; 1882 48 S. Enth. S. 3—4: Tillæg t. d. i J. f. 1878 m. F. . . .
- t. I. t. d. v. E. i H. L. S. 1883; 1883 38 S. Enth. S. 3: Tilleg t. d. i I. f. 1878 m. F. . . .

<sup>1)</sup> Den Beamten der Agl. Bibliothek in Kop. meinen erkenntslichen Dank zu sagen für das große Entgegenkommen, das sie meinen Wünschen stets erwiesen haben, ist mir ein Bedürfnis.

- u. I. t. d. o. E. i H. L. S. 1884; 1884 40 S. Enth. S. 3—4: Tillæg t. d. i I. f. 1878 m. F. . .
- v. J. t. d. o. E. i H. L. S. 1885; 1885 40 S. Enth. S. 3—4: Tillæg t. d. i J. f. 1878 m. F. . .
- w. J. t. d. o. E. i H. L. S. 1886; 1886 32 S. Enth. S. 3-4: Xillæg t. d. i J. f. 1878 m. F. . . .
- x. I. t. d. o. E. i H. L. S. 1887; 1887 32 S. Enth. S. 3: Tillæg t. d. i I. f. 1878 m. F. . . .
- y. J. t. d. o. E. i S. L. S. 1888; 1888 32 S.
- z. J. t. d. o. E. i H. L. S. 1889; 1889 28 S. Enth. S. 3: Tilleg t. d. i J. f. 1878 m. F. . .
- za. I. t. d. o. E. i H. S. S. 1890; 1890 36 S. Enth. S. 3—17: Disciple, som have bestaaet afsluttende Examiner, und S. 25—27 eine kurze Nachricht von der Wirksamkeit der Haderslev Læreres Skole in Kop. von ihrer Bründung 7. 9. 1864 bis zum Eingehen 1890.
- 80. Zur öffentlichen Schulprüfung / d. 6 ten und 7 ten April / sowie zu der / Schlußfeier mit Declamation und Rede / Freitag d. 7 ten April Nachmittags 3 Uhr, / ladet ehrerbietigst und geziemend ein / P. H. Jessen, Rector. // Boran: Die Haderslebener lateinische Schule im letzten Kampf zwischen Dänisch und Deutsch. // Haderseleben, 1865. / Gedruckt bei Dr. Janssen.
- 2+27 S.  $4^{\circ}$ . [Die Abhandlung von Peter Hinrich Jessen (L. 125) umfaßt S. 1-17.]
- 81. Programm / der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1865/66. / Als Einladung / zu der öffentlichen Prüfung den 22. und 23. März, / sowie zu der / Schlußfeier den 23. März / Rachmittags 3 Uhr. // Inhalt: Dr. Simonsen quaestiones Lucianeae. / Schulnachrichten vom Rector. // Hadersleben, 1866.

Druck von W. Augustin in Glückstadt. 2+34 S.  $4^{\circ}$ . [Die Abshandlung von Ludwig Siemonsen ( $\mathfrak{L}$ . 131) umfaßt S. 1-26.]

82. Programm / der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1866—67. / Als Einladung / zu der öffentlichen Prüfung den 11ten und 12ten April. // Inhalt: Dr. Jessen: Vorseschichte der lateinischen Schule in Hadersleben. / Schulnachrichten vom Rector. // Hadersleben 1867. / Gedruckt bei Dr. Janssen.

 $2 + 43 \text{ s. } 4^{\circ}$ .

[Die Abhandlung Christian Peter Jessen's, (L. 126), welche S. 3—33 umfaßt, hat folgendes Titelblatt (S. 1): Vorgeschichte der Haderslebener / Lateinischen Schule, / zugleich ein / Beitrag zur Geschichte des Colelegiatstiftes in Hadersleben. / Von / Dr. Chr. Jessen, / Conrector.]

83. Schulrede / gehalten / in Hadersleben, den 21. März 1868 / zur Feier / des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Wilhelm / von / Chr. Jessen, / Dr. phil. u. Conrector. // Druck von Dr. Janssen in Hadersleben.

16 5. 8%

84. Programm / der / Lateinischen Schule zu Hadersleben / für das / Schuljahr 1867/68. // Als Einladung / zu der / öffentlichen Prüfung den 30. und 31. März und 1. und 2. April. // Inhalt: / D. F. Petersen, Widerlegung von Higig's Ansicht über Makkabäsche Psalmen. / Schulnachrichten, vom Rector. // Flensburg. / Th. Herzbruch, Buchdruckerei. / 1868.

2 + 32 S.  $4^{\circ}$ .

[Die Abhandlung Detlev Friedrich Petersens (L. 127), welche S. 1 bis 22 umfaßt, hat den Kopftitel: Die Ansicht Hitzig's u. A., / daß es / Psalmen aus dem Zeitalter der Makkabäer gebe, / widerlegt / von / D. F. Petersen, / Subrector.]

85. Programm / der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1868—69. / Als Einladung / zu der öffentlichen Prüfung d. 19., 20. u. 23. März. // Inhalt: J. Ch. H. Bolbehr exegetische Abhandlung über Johannes 14. / Schulnachrichten vom Rector. // Haderseleben. / Gedruckt bei Dr. Janssen 1869.

2+45 S.  $4^{\circ}$ .

[Die Abhandlung von Johann Christian Heinrich Bolbehr (L. 128), die S. 1—36 umfaßt, führt den Kopftitel: Ev. Joh. 14, 1—29 besonders mit Rücksicht auf / den Zusammenhang erläutert.]

86. Programm / der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1869—70. / Als Einladung / zu der öffentlichen Prüfung den 7. und 8. April. // Inhalt: Dr. J. Petersen de Horatio aliorum auctorum aemulo in epistola ad Pisones scribenda. / Schulsnachrichten vom Director. // Hadersleben 1870. / Gedruckt bei Dr. Jansen.

29 S. 4°. [Die Abhandlung von Johann Peter Julius Petersen (L. 136) umsfaßt S. 3—20, ohne besonderen Titel.]

87. Programm / der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1870—1871. / Als Einsadung / zu der öffentlichen Prüfung d. 30. u. 31. März. // Inhalt: Quaestiunculae Tullianae, / Schulnachrichten; beides vom Director. // Hadersleben 1871. / Gedruckt in d. Buchdruckerei d. "Nordschleswigs Tidende".

23 S. 4º.

[Peter Hinrich Jessens (L. 125) Abhandlung umfaßt — ohne bessonderen Titel — S. 3—13. Bgl. derselben Quaestiuncula Tulliana, Osterprogramm der Gesehrtenschule zu Glückstadt 1858, 23 S. 4°.]

88. Programm./ der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1871—1872. / Als Einladung / zu der öffentslichen Prüfung den 19., 20. und 21. März. // Inhalt: Beitrag zur Beurtheilung des Ovid von dem ordentlichen Lehrer / Dr. E. Geibel. / Schulsnachrichten vom Director. // Hadersleben 1872. / Druck von W. L. Schüße, Buchdruckerei der "Nordschl. Tidende."

31 S. 4°.

[Die Abhandlung Emanuel Geibels (L. 138) — Alberti gibt fälschlich als Bornamen Leopold Johannes — umfaßt S. 3—19 ohne besonderen Titel.]

Ī

- 89. Programm / der / Lateinischen Schule zu Habersleben / für da [!] Schuljahr 1872—1873. / Als Einladung / zu der öffentlichen Prüfung den 1.—4. April. // Inhalt: R. v. Fischer Benzon und J. Steinvorth: Ueber die Flora der / Umgegend von Hadersleben. Tabellen zum Bestimmen der um / Hadersleben wildwachsenden oder im Freien gezogenen Gefäß-/pflanzen. A. Familientabelle. / Schulnachrichten vom Director. // Hadersleben 1873. / Druck von W. C. Schütze, Buchbruckerei der "Nordschl. Tidende".
- 47 S. 1 Karte 4°. [Die von Rudolf Jacob Diedrich von Fischers Benzon (L. 143) und Johannes Steinworth (L. 145) verfaßte Abhandlung umfaßt S. 3—36 ohne besonderen Titel, die Karte ist eine "Kartenskizze der Umgegend von Hadersleben nach der dänischen Generalstabskarte copirt von R. v. Fischer Benzon [!]". Bgl. Nr. 90.]
- 90. Programm / der / lateinischen Schule zu Hadersleben / für das Schuljahr 1873—1874. / Als Einladung / zu der öffentslichen Prüfung den 24.—27. März. // Inhalt: R. v. Fischer-Benzon und J. Steinworth: Tabellen zum Bestimmen / der um Hadersleben wildwachs seinden oder im Freien gezogenen / Gefäßpflanzen. B. Gattungstabellen. Schulnachrichten vom / Director. // Hadersleben 1874. / Gedruckt in W. L. Schütze's Buchdruckerei.
- 2+50 S.  $4^{\circ}$ . [Die Fortsetzung der Abhandlung von 1873 [Nr. 89] umfaßt S. 3-38.]
- 91. Programm / des / Gymnasiums zu Hadersleben / für das Schuljahr 1874—1875. / Als Einladung / zu der öffentlichen Prüfung den 17. und 18. März. // Inhalt: Der Dualismus in der Zahlsvorstellung, dem Zahlausdruck und den Zahls / operationen. Bon Oberslehrer Harz. Schulnachrichten vom Director. // Hadersleben 1875. / Gesbruckt in W. Q. Schütze's Buchdruckerei.
- 2+31 S.  $4^{\circ}$ . [Die Abhandlung von Detlef Hartz ( $\mathfrak{L}$ . 130) um= faßt S. 3—20, ohne besonderen Titel.]
- 92. Godt, Christian (L. 158), Plutarchs und Appians Darstellung von Caesars Ende.
  - 18 S. 4º. 1880. [Al. I 89].
- 93. Hunrath, Karl (L. 157), Algebraische Untersuchungen nach Tschirns hausens Methode II.
- 21 S. 4°. 1881 [Forts. zu Progr. Glückstadt 1876; Kl. I 211]. Fortsetzung s. Nr. 97.
  - 94. Sunrath, Karl, Aufgaben gum Rechnen mit Spftemgablen.
  - 20 S. 4º. 1882. [RI. I 28].
- 95. Hunrath, Karl, über das Ausziehen der Quadratwurzel bei Griechen und Indern.
  - 35 S. 1 Ifl. 40. 1883 [RI. I 210].

- 96. Kehr, Ulricus (L. 164), Quaestionum magicarum specimen. 19 S. 4°. 1884 [Kl. I 149].
- 97. Hunrath, Karl, Algebraische Untersuchungen nach Tschirnhausens Methode III.
  - 24 S. 40. 1885 [Kl. I 211]. Fortsetzung zu Mr. 93.
- 98. Macke, Reinhold (L. 171), Die römischen Eigennamen bei Tacitus I . . .
- 24 S. 4°. 1886 [Bgl. dess. Berf. Die Substantiva des Tacitus... Jahresbericht Ploen 1874 S. 3—28. — Kl. II 84]. — Fortsetzung s. Nr. 100, 101, 105.
- 99. Duncker, Conrad (L. 172), Das Webersche Grundgesetz, die beiden Potentialformen für dasselbe von Weber und Carl Neumann, das ponder romotorische und das elektromotorische Grundgesetz der Elektrodynamik.
  - 33 S. 4°. 1887 [Kl. II 210]. 100. Macke, Reinhold, Die römischen Eigennamen bei Tacitus II. 20 S. 4°. 1888 [Kl. II 84]. — Fortsetzung zu Nr. 98.
  - 101. Macke, Reinhold, Die römischen Eigennamen bei Tacitus III. 22 S. 4°. 1889 [Kl. II 84]. Fortsetzung zu Nr. 100.
- 102. Möller, Wilhelm (L. 176), Einfacher Schulversuch gur Bestimmung der Wellenlänge des Lichts.
  - 15 S. 1 Ifl. 40. 1890. [RI. II 32].
- 103. Oftendorff, Abolf (L. 178), Die Schulreform, ihre Brunde und ihr Ziel.
  - 7 S. 4º. 1891. [R. III 7.]
- 104. Sach, August ( $\mathfrak L$ . 179), Der Ursprung der Stadt Hadersleben und die Berleihung des Stadtrechts durch Herzog Waldemar IV. im Jahre 1292 25 S.  $4^{\circ}$ . 1892. [= Abschnitt I—III von dess. Berfs.: Der Ursprung der Stadt Hadersleben . . . Hadersleben 1892, IX + 80 S.  $4^{\circ}$ . Kl. III 183.]
- 105. Macke, Reinhold, Die römischen Eigennamen bei Tacitus IV... 18 S. 4°. 1893 [V im Jahresbericht Königshütte O. S. 1905, VI (Schluß) im Jahresbericht Königshütte O. S. 1906. Kl. III 123.] Fortsetzung zu Nr. 101.
- 106. Duncker, (Conrad), Die Bedeutung der Wettübungen für das Turnen. — 37 S. 4°. 1895. [Kl. III 52.]
- Ostendorf, Abolf, (Bericht über den Empfang der Schüler des Gymnasiums durch den Fürsten Bismarck in Friedrichsruh am 12. Mai 1894). Schulnachrichten S. 10-11. [Kl. III 72.]
- 107. Sach, August, Die Behandlung der wirtschaftlichen und gesellsschaftlichen Fragen im Geschichtsunterricht mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Schleswig-Holstein. 14 S. 4°. 1896 [Kl. IV 35.]
- 108. Schulordnung / des / Königl. Gymnasiums / zu / Hadersleben. // Hadersleben. / Gedruckt in der Buchdruckerei von W. L. Schütze. / 7 S. 8°.

- [K. X.] Schulordnung für das Gymnasium zu Hadersleben. Datiert: 19. März 1897.
- 109. Zernecke, (Alfred) (L. 187), Die Haderslebener Gelehrtenschule vor 100 Jahren. 38 S. 4º 1898 [Kl. IV 75].
- 110. Duncker, Conrad, Schulversuche mit der Influenz-Elektrisiermaschine. Physikalisch-praktische Untersuchungen. 15 S. 4° 1899 [Kl. IV 42]. Sach, (August), Rede bei der Gedächtnisseier für den Fürsten Bismarck. S. 17—20. 4° 1899 [Kl. IV 130].
- 111. Pintschovius, Aemilius (L. 193), Xenophon de vectigalibus V 9 und die Überlieferung vom Anfang des phokischen Krieges bei Diodor.  $-31\,$  S.  $4^{\circ}$ . 1900. [Kl. IV 155, 167, 181.]
- 112. Spanuth, [Johannes] (L. 192) [Professor Ludwig Siemonsen, gestorben am 8. Mai 1900]. S. 9—10. 1901. [Kl. V 135.] (Bgl. L. 131.)
- 113. Schröder, Nis Ankjer (L. 159) / Katalog / der / Bibliosthek / des königl. Gymnasiums Johanneum / zu / Hadersleben. // Hadersleben. / Buchdruckerei von W. L. Schütze. / 1898—1901. XXV, 2 + 395 + II [vgl. Nr. 114] S. 8°. Abgeschlossen am 1. März 1901. [Nicht im Tauschverkehr, fehlt bei Klußmann.] Fortsetzung Nr. 114, 118.
- 114. Schröder, Nis Ankjer, / Gymnasialbibliothek zu Haderssleben. / I. Nachtrag. April 1901. [Kopf-Titel.] II S. 8°, zusammensgeheftet mit dem vorigen. Abgeschlossen am 1. Mai 1901. [Nicht im Tauschverkehr, fehlt bei Klußmann.] Fortsetzung s. Nr. 118.
- 115. Lange, Wilhelm (L. 195), Griechische Herbsttage. 46 S. 80 1904. [Kl. V 327.]
- 116. Schulordnung / des / Königl. Gymnasiums / zu / Haders= leben // Hadersleben. / Gedruckt in der Buchdruckerei von W. C. Schütze. / 1904. 7 S. 8°. Bal. Nr. 108.
- 117. Meyersahm, Hans (L. 197), Xenophons Hellenika als Gesschichtsquelle im Unterricht.

47 S. 80. 1905. [RI. V 60.]

- 118. (Schröder, Ris Ankjer), Katalog / der / Bibliothek / des / Königl. Gymnasiums Johanneum / nebst Realschule / zu / Haders-leben. // 2. Nachtrag für 1901—1907. // Hadersseben. / Buchdruckerei von W. L. Schüge. / 1908. VIII, 32 S. 8°. Abgeschlossen am 4. Fesbruar 1908. Beilage zum Jahresbericht 1909. [Kl. V 441], Fortsetzung zu Nr. 114. Eine Fortsetzung ist nicht erschienen.
- 119. Achelis, Thomas Otto (L. 263); Carstens, Carl (L. 175); Lügenskirchen, Franz (L. 267); Stahl, Sophus (L. 262), Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums I.

Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holfteins. Hrsg. von der Gesellich. f. Schlesw.-Holft. Gesch. Band 8.

Auf die Beschichte der Schule beziehen sich:

Nr. 39: Brauneiser, Abrif der Geschichte der Gelehrtenschule, 1829.

- Nr. 82: Jessen, Borgeschichte der lateinischen Schule, 1867.
- Nr. 79: Thrige, Bidrag til Haderslev lærde Skoles ældre Historie, 1863.
- Nr. 109: Zernecke, Die Haderslebener Gelehrtenschule vor 100 Jahren, 1898.
- Nr. 67: Thrige, Kort Beretning om Haderslev lærde Skoles Bygninger, 1854.
- Nr. 78: Thrige, Statistiske Efterretninger om Haderslev lærde Skole, 1862.
- Nr. 80: Jessen, Die Haderslebener lateinische Schule im letzten Kampf zwischen Dänisch und Deutsch, 1865. Aber die Bibliothek findet man Nachrichten in den Programmen Nr. 21, 42, 60, 62, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 113, 114 und 118.

# VIII.

1

Ī

Das

# Haderslebener Gymnasium nebst Realschule

in den Jahren 1915 – 1920.

Von Sophus Stahl.

E (1)

Die Geschichte des Haderslebener Gymnasiums hat ihre besondere Bedeutung dadurch, daß die alte Gelehrtenschule seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit hineingestellt worden ist in den Kampf zwischen Deutschen und Danen. verbürgt ihr auch eine größere Beachtung als vielen anderen Schulen, die nur für ihre Umgebung von Bedeutung sind. ift es denn besonders bedauerlich, daß gerade über die Zeiten von 1848 bis 1850 und 1863, über die der Schleswig-Kolsteiner gern Benaueres wissen möchte, keine schriftlichen Aufzeichnungen und Druckschriften erhalten sind. Diesem Mangel ist nicht mehr Auch die Zeit von 1915 bis 1920 schien der Bergessenheit anheimfallen zu sollen, da der Erlaß des preußischen Ministers der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, der die herausgabe von Jahresberichten der höheren Schulen wegen der Papierknappheit verbot, noch nicht aufgehoben ist. auch wenn das geschehen wird, wird der dänischen Regierung sicherlich nichts daran gelegen sein, ob noch über die Beschichte der haderslebener höheren Schule in der deutschen Zeit etwas in der größeren Öffentlichkeit bekannt wird. Damit aber nicht wieder eine Lücke in der Geschichte des haderslebener Johanneums entsteht, sind die folgenden Zeilen geschrieben, die von deutscher Arbeit in Schleswig-Holsteins Norden zeugen sollen.

## 1. Abschnitt: Krieg und Frieden und die Schule.

51

ì

l

DI

li A

> ì

1

I Ï

k i

1

į

1

1

Als der letzte Jahresbericht des Haderslebener Gymnasiums Ostern 1915 erschien, waren es stolze Erwartungen einer
großen Zukunst unseres deutschen Reiches, die uns alle erfüllten.
Für die sich anschließende Zeit bis 1920 gilt es, einerseits stolze
Erinnerungen an eine große Zeit hervorzuholen, andererseits
alles zugleich erlittenen Schweren zu gedenken und der Tage des
Schmerzes Erwähnung zu tun, die uns den Zusammenbruch des
deutschen Reiches brachten, dafür aber uns die Ausschau in eine
ungewisse Zukunst boten. Aber wir sehen ihr getrosten Mutes
entgegen und haben das seste Gottvertrauen eines Ernst Morits
Arndt, der, wie auch die Gegenwart war, unentwegt den Idealen
seines Bolkes treu blieb und mitarbeitete für den Wiederausbau
seines Vaterlandes.

Wir erlebten voller Begeisterung die großen Siege unserer deutschen Beere mit, den ersten Siegeszug in Frankreich 1914, die Besiegung der Heere des zarischen Rußland 1915, die Niederwerfung Serbiens und Montenegros, die Bezwingung Rumäniens 1916, die Berteidigung unserer Stellungen im Besten, begleiteten die Kämpfe unserer Bundesgenossen mit Interesse und haben als Angehörige unserer meerumschlungenen Heimat Schleswig-Holstein der Bekämpfung des seegewaltigen England gang besondere Teilnahme erwiesen, hing doch gerade davon unsere friedliche Arbeit nahe einer neutralen Brenze ab. Flotte und besonders Unterseeboote und Luftschiffe nicht gewesen, wer weiß, ob nicht auch wir unsere Tätigkeit in der Nordmark während des Krieges hätten auf längere Zeit einstellen muffen. So konnten wir aber deutsches Beistesleben, deutsche Besinnung, deutsche Eigenart im zweisprachigen Nordschleswig pflegen, unsere Rultur verbreiten helfen.

Hönnen, daß damals 50 Jahre lang unsere Schule wieder deutsch gewesen war, so sind wir seitdem noch mehr als 5 Jahre ebenso tätig gewesen, wie es einstmals Herzog Hans d. A. von Schleswig-Holstein bei der Begründung der Gelehrtenschule gewünscht hatte und wie es von da bis in die Zeiten des schleswig-holsteinischen Freiheitskrieges von 1848 geschehen war. Und auch nach der Revolution vom 9. November 1918 haben wir im deutschen Sinne weiterwirken können.

Alle persönlichen Sorgen und die um unser Vaterland konnten wir in der Erfüllung unserer Pflicht niederhalten. An so manchem Schmerz unseres Lehrerkollegiums und unserer Schülerschaft konnten wir alle Anteil nehmen. Wir konnten durch Wort und Tat manchen Verlust leichter tragen helfen.

Biele Störungen, die aus den Friedenszeiten nicht bekannt waren, griffen in das innere Leben unserer Schule ein. Ihre Ursachen zeigten sich teilweise nicht sofort mit Kriegsbeginn, wohl aber um so mehr, je länger der Krieg dauerte.

Die größte Schwierigkeit unseres Schullebens bestand in der Beschaffung des notwendigen Seizmaterials für unsere Da die Kohlennot in der Proving im Februar 1917 besonders groß war, so mußte die Schule auf Un= ordnung des stellvertretenden Generalkommandos des IX. Armee= korps in Altona am 17. Februar geschlossen werden, damit die noch vorhandenen Kohlenvorräte anderweitige dringende Berwendung fänden. Und noch bis in das neue Schuljahr 1917 hinein dauerte der Ausfall des Unterrichts. Denn bei der auch da noch hartnäckig anhaltenden Kälte konnte der Unterricht nicht am 11. April, sondern erst am 30. April aufgenommen werden. Während dieser 2 Monate konnten die Schüler nur durch häusliche Arbeiten beschäftigt werden, die von Beit gu Beit von den Klassenleitern nachgesehen wurden. Auch in den folgenden Wintern war die Beschaffung von Koks und Briketts mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Wenn auch ichon ge= legentlich in weniger warmen Räumen unterrichtet werden mußte. so brauchte trokdem der Unterricht nicht wieder ausgesetzt zu werden.

Dazu kamen die Schwierigkeiten im Eisenbahnverkehr, die bis in unser Schulleben hinein ihre Schatten warfen. Es waren nicht nur die immer einmal wieder vorkommenden Zugversspätungen, die einzelne unserer auswärtigen Schüler Teile der ersten Stunde versäumen ließen. Bei den schlechten Zugversbindungen von Woyens nach Hadersleben, die der Fahrplan

lo.

ĥ

Ų

ď

it

N

11

Â

ij

j

ĺ

ř

)

ļ

1

f

(

ł

į

1

der Staatseisenbahn brachte, konnten längere Zeit einige Schüler nicht einmal ganz an der zweiten Unterrichtsstunde teilnehmen; der Unterricht mußte schon deshalb länger als sonst im Winterhalbjahr erst  $8^{1/2}$  Uhr beginnen. Der Kohlenmangel brachte es auf den Kleinbahnen sogar mit sich, daß die Schüler, die ihre verschiedenen Linien benutzten, eine Zeitlang nur an drei Tagen in der Woche zum Unterricht kommen konnten.

Hinzu kam mit ihren Einwirkungen noch im Schuljahr 1918 und in geringerem Maße auch im folgenden Jahre noch die Grippe. Wenn sie auch in dieser Zeit keine Opfer unter unseren Schülern forderte, so waren doch mitunter die Klassen zur Hälfte leer. Als die Krankheit in unserer Stadt am heftigsten auftrat, wurde laut telephonischer Verfügung des Provinzial-Schulkollegiums der Schulbeginn des Winterhalbjahrs 1918/19 um acht Tage bis zum 24. Oktober 1918 verschoben.

So nachteilig natürlich in einzelnen Fällen die Teilnahme einzelner Schüler an den mancherlei Kriegshilfsdiensten für ihre Leistungen war, so soll doch diese Teilnahme ihre lobende Un= erkennung finden. Mancher Landwirtssohn hat seinem Bater die fehlenden Knechte ersetzen muffen, mancher der Mutter Arbeiten des Baters tun helfen. Die Schule hat ihm dafür bereitwilligst Urlaub gewährt, geringere Leistungen im Unterricht unberücksichtigt gelassen, wenn es die Versetzung des Knaben galt. Die Lehrer selbst haben manchen Ausflug mit den Schülern unternommen, um Kriegshilfe zu leisten, besonders wirkten sie bei der Gewinnung von Laubheu im Sommer 1918 mit oder sammelten Arzneipflanzen, die bei der Heilung Kranker ihre Dienste tun sollten. Primaner und Sekundaner waren deshalb längere Zeit zum Hilfsdienst eingezogen. Bei der Metall= sammlung, der Obstkernsammlung und anderen für die Kriegsverwertung in Betracht kommenden Sammlungen wirkten die Schüler in dankenswerter Weise mit, ebenso bei der Stiftung von Büchern für unsere Soldaten oder die Verwundeten in den Lagaretten oder jenen mannigfachen Spenden, die immer wieder an den vaterländischen Sinn unserer Jugend appellierten. maner, gelegentlich auch Obersekundaner halfen bei den Biehzählungen, den Wohnungszählungen oder den Volkszählungen.

Insbesondere sei hier noch der haderslebener Jugend= kompagnie gedacht, die im 3. Jahre des Weltkriegs entstand. Sie hat an ihrem bescheidenen Teil dazu beigetragen, den Mut gum Durchhalten, die freiwillige persönliche Unterordnung, Aus= dauer, Ertragen von Unstrengungen aller Urt, körperliche Tüchtigkeit und frischen Jugendmut unserer nordschleswigschen Jugend, insbesondere den Schülern unserer Lehranftalt zu erhalten. die zuerst "Freiwillige Jugendkompagnie" hieß, wurde am 11. April 1916 von dem Buchhändler Johannsen und unserem Rollegen Sing gegründet mit der Absicht, der kurgen militari= ichen Ausbildung dadurch vorzuarbeiten, daß manche übungen bereits in die Jugendkompagnie verlegt wurden, nur die Ausbildung mit dem Gewehr sollte dem Militar vorbehalten werden. Bymnasium, Seminar und Fortbildungsschule bildeten die Kom-Später trennten sich die drei Schulen in 3 Kompagnien, die alle 14 Tage gemeinsame Ubungen machten. Die 2. Kom= pagnie stellte das Gymnasium. Die Beteiligten widmeten fast ihre gange freie Zeit den Übungen. Die Oberleitung lag in den handen von Offigieren, die die Führer zu gelegentlichen Rursen zusammenriefen. Mit großem Interesse nahmen die Schüler an den Wettkämpfen im Wehrturnen teil. Die Sieger erhielten vom Kriegsministerium ausgestellte Belobigungen. Mehr und mehr näherten sich schließlich die Ubungen dem Turn= und Die 2. Kompagnie umfaßte in der Zeit ihrer Sportunterricht. besten Blüte 55 Mitglieder aus den Klassen von Prima bis Quarta, und wenn sie auch zeitweise schwächer war, so hat sie doch durchgehalten, bis nach der Revolution durch einen Erlaß des neuen Kriegsministers die Jugendkompagnien aufgelöst wurden.

Durch die Not der Zeit war 1917 aus der Jugendkompagnie eine neue Einrichtung geschaffen, nämlich die Imo, d. h. die Jungmannenorganisation. Als nämlich die Landwirtschaft mehr und mehr von Arbeitskräften durch die andauernden Einberufungen zum Heeresdienste entblößt wurde, erfolgte eine Aufforderung an die Mitglieder der Jugendkompagnie, sich in den Dienst der Landwirtschaft zu stellen. Auch andere höhere Schüler, die nicht der Jugendkompagnie angehörten, traten bei,

72

Ŋ

ï

ŠT

i

kt

'n

1

B

QI.

N

k

M

'n

ij

K!

'n

Nie.

Ì

0

þ

171

ĩ

1

1

j

j

3

Ì

Į

und so bildete sich die Imo, deren Bertrauensmann der Lehrer am Gymnasium Hinz war. Besonders hat sie bei Lundtoft Urbeit geleistet, wo die Hamburger Firma Walther einen Wald erworben hatte, ihn abholzen und die dünnen Reiser als Futterreifig für Militärpferde brechen ließ. Da es an Arbeitskräften fehlte, wurde durch das Kriegswirtschaftsamt in Kiel die Imo zur Arbeit beordert. Die Arbeit dauerte mit verschiedenem Wechsel in der Jungmannenzahl vom 17. Juni bis zum 22. Bis zu 49 Schüler waren dort tätig. Seminar und einige Zeit auch Rieler Jungmannen halfen mit. Hübsche Schilderungen über diese Zeit sind vorhanden. Auf verschiedenen Bauernhöfen haben außerdem Jungmannen fleißig den Landwirten mitgeholfen. Das Verhältnis zu den Arbeitgebern war fast ausnahmslos aut. 60 Erinnerungszeichen wurden zum Undenken an diese Zeit an die Jungmannen ausgeteilt und wurden gu wertvollen Bedenkstücken für die Kriegsarbeit fürs Baterland.

Die hohe Kriegsbegeisterung, die das ganze deutsche Volk besonders in den ersten Kriegsjahren beseelte, duldete auch die Schüler unserer oberen Alassen nicht mehr auf der Schulbank. Wenn auch nicht jedem gleich Belegenheit zum Eintritt ins Heer geboten wurde - mancher ahnte 1914 noch nicht, daß ihn der oberste Kriegsherr doch noch später brauchen konnte es folgten die Jahrgänge einander doch. So wuchs die Rahl derer, die aus der Schule unmittelbar in die Kaserne zogen, Bei Kriegsausbruch maren es die Notreifeprufimmer mehr. linge Sans Andersen, Suth, Karl Jensen, Adolf Jürgensen, Niels Jürgensen, Ketelsen, Lund, Palmus, Schlichting, Sans Schmidt, Thomsen, die Unterprimaner Bahrenburg, Boldt, Jacobsen, Moos, die Obersekundaner Jakob Bendiren, Bonde, Bunge Lohfert, Laurit Petersen, Hans Schmidt, Josef Wienberg, die Bymnasialuntersekundaner Frölich, Christian Weilandt, hermann Weilandt, der Realuntersekundaner Biese. schlossen sich noch in demselben Schuljahre die Realuntersekundaner Otto Crüger und Orbesen an. Im neuen Schuljahre 1915/16 folgten die Oberprimaner Brendel, Jens Jensen, Otto Mener, Kurt Möller, die Unterprimaner Konsalik, Matthias Lorenten und Thiessen, die Obersekundaner Behl und Ritter,

die Realuntersekundaner Seinrich Petersen, Prien, Rolf, Schilke Im Schuljahre 1916/17 zogen in den Krieg die Unterprimaner Karl Schröder, Roll, Roager, Georg Jensen, Usmussen, Lausen und Fritz Fuglfang, die Obersekundaner Ehmsen, Peter Johannsen, Paul Mener und Christian Lorenten, der Bymnasialuntersekundaner Dehn, die Realschuluntersekun= Ihnen schlossen sich im Schuljahre daner Bendiren und Nissen. 1917/18 an die Oberprimaner Max Peter Jablonowski, Jens Johannsen, Rickers, die Unterprimaner Sans Blöcker, Westergaard, Fügner, hartmann, Schaper, die Obersekundaner Samsoe, Sarup, der Gymnasialuntersekundaner Nicolai Schmidt und die Realschuluntersekundaner Karl Jensen und Frndendahl. Schuljahre 1918/19 verlangte gunächst der vaterländische Silfs= dienst eine Reihe unserer Schüler, die teilweise nach kurger Zeit wieder zum Unterricht zurückkehrten, eine Anzahl von ihnen wurde aber schon bald zu den Fahnen einberufen. des Jahres traten in den Kriegsdienst der Oberprimaner Rühl, die Unterprimaner Paul Blöcker, Beinrich Lohfert, Peter Sansen Petersen, Rucks, Rolf Schröder, Wagner und Wittrock, die Dbersekundaner Maten, Riggelsen, Rudolph und Ernst Crüger, der Bymnasialuntersekundaner Schwartkopff und der Realunter= sekundaner Bäbe.

Den meisten der genannten Schüler konnte bei ihrem Eintritt ins heer oder in die Flotte das Reifezeugnis oder die Reife für die nächsthöhere Klasse zugesprochen werden, da bei ihrem Streben angenommen werden konnte, daß sie an dem ihrem Einberufungstag folgenden Oftertermin das Klassenziel erreichen wurden. Manchen machte der Ernst der Zeit für diese Bergunstigung, die ihn vor den jungeren Klassenkameraden auszeichnete, reif. Manchem konnte noch nach einer gewissen Zeit während des Krieges nach einer Kriegsteilnehmerprüfung das Reifezeugnis zugesprochen werden, einzelne erhielten es auf Brund einer mininisteriellen Berfügung nach dem Kriege ohne Prüfung. Undere wieder konnten nach Teilnahme an besonderen Kriegsteilnehmerkursen, die an mehreren Orten der Proving eingerichtet murden, nach kurzerer Zeit ichon die Reifeprüfung ablegen. Nur einer kehrte unmittelbar aus dem Felde an das

Bymnasium zurück, um als Schüler bis zum Abiturientenegamen dort zu verweilen. Auch andere Schüler haben mährend der Kriegszeit, als sie teilweise nicht mehr felddienstfähig waren, noch Wochen und Monate den Unterricht ihrer Lehrer genossen, ebe sie die Reifeprüfung dann um so sicherer ableaten. Noch mancher andere Schüler der Unstalt, der mit den genannten gusammen die Schule besuchte, ist ins Feld gezogen. Doch liegt es nicht im Rahmen dieses Berichts, sie aufzugählen; denn sie hatten sich einem praktischen Beruf zugewandt und waren daher nicht mehr in dem innigen Zusammenhang mit der Schule wie die Erwähnten. Eine Menge früherer Schüler und solcher, die bei uns nicht bis zur Erlangung des Zeugnisses der Berechtigung zum einjahrig-freiwilligen Dienst gekommen sind, zog ins Feld. Das Berzeichnis der Kriegsteilnehmer, die als Schüler (auch der, die als Lehrer) hier weilten, wurde sonst noch manche Seite füllen können.

Nicht alle Schüler, die von unserer Anstalt ins Feld zogen, um ihrem Baterlande zu dienen, sind guruckgekehrt; manche auch von denen nicht, die im Felde nur ihrer Pflicht nachkamen, weil anderes Empfinden in ihrer Famile sie nicht deutsch fühlen Aber auch sie ehrt die Gedenktafel, die am 19. Januar 1920 in unserer Schule enthüllt wurde. Die Schule ehrte sie auf dieser Tafel, die der Primaner Rolf Schröder anfertigte und ju deren Berftellung Lehrer und Schüler beitrugen, indem fie das für Laubsammeln und sonst gesammelte Beld, auch die Einnahmen bei einem Schauturnen am 7. April 1919 für ihre Beschaffung zur Verfügung stellten. Auch einer großen Ungahl von früheren Abiturienten des Gymnasiums und der Realschule trauert die Schule nach. Ihre Namen sind mit denen der von der Anstalt selbst ins Feld gezogenen und im Dienste des Baterlandes gestorbenen Lehrer und Schüler vereinigt. Die Totentafel der Schule nennt neben den Lehrern 74 Namen:

#### Abiturienten des Gymnafiums.

<sup>1.</sup> Anders Smidt, \* 7. 5. 64 Emmerleff, A. O. 87, praktischer Arzt, Dr. med., † 31. 5. 18 Cambrai.

<sup>2.</sup> Carl Fischer, \* 7. 2. 68 Had., A. O. 88, P., † 27. 2. 15 Noyon.



tegamen
nh der
n, noch
n, ech
tandae
midt
die
i die
tans
einBer
als

Chrentafel für die Gefallenen des Johanneums.

- 24. Carl Carlsen, \* 24. 4. 92 Ballum, A. O. 12, stud. theol., † 1. 11. 18 bei Valenciennes.
- 25. Jens Enemark, \* 18. 4. 91 Högelund, A. O. 12, cand. med., † 29. 7. 15 auf der Weichsel.
- 26. Carl Iwersen, \* 21. 3. 93 Beftoft, A. O. 12, stud. phil., † 13. 8. 18 bei Lassigny.
- 27. Walter Jensen, \* 25. 8. 94 Ekensund, A. O. 13, stud. phil., † 12. 5. 15 bei Tahure.
- 28. Heinrich Petersen, \* 24. 8. 93 Ofterlügum, A. D. 13, stud. theol., † 5. 6. 16 auf der Lorettohöhe.
- 29. Rudolf Krichau, \* 6. 2. 93 Had., A. O. 14, stud. med., † 28. 10. 18 Freiburg.
- 30. Hans Oluf Mener, \* 29. 8. 94 Had., A. O. 14, stud. med., † 29. 8. 14 bei La Bassée.
- 31. Julius Möller, \* 11. 11. 94 Altona, A. O. 14, Leuts nant, † 3. 7. 16 bei Lassignn.
- 32. Theodor Tams, \* 1. 4. 95 Had., A. D. 14, stud. jur., † 8. 9. 18 bei Laon.
- 33. Hans Andersen, \* 9. 9. 95 Had., U. 8. 14, † 16. 10. 15 bei Thélus.
- 34. Ernst Huth, \* 20. 1. 95 Berleburg, A. 8. 14, † 6. 4. 16 bei St. Éloi.
- 35. Karl Jensen, \* 2. 8. 96 Soed, A. 8. 14, † 23. 7. 16 an der Somme.
- 36. Heinrich Palmus, \* 17. 5. 94 Tandslet, A. 8. 14, † 1. 7. 16 bei Gommecourt.
- 37. Hans Schmidt, \* 30. 9. 96 Mastrup, A. 8. 14, † 16. 4. 17 an der Aisne.
- 38. Hinrich Thomsen, \* 4. 1. 96 Had., A. 8. 14, stud. phil., † 10. 8. 17 am Chemin des dames.
- 39. Jens Jensen, \* 17. 6. 94 Schads, A. 6. 15, † 21. 3. 16 bei Bervick.
- 40. Carl Emil Jablonowski, \* 11. 2. 97 Had., A. D. 16, stud. med., † 28. 10. 17 bei Paschendaele.

# Undere Schüler des Gymnafiums, die unmittelbar von der Schule ins Feld zogen.

- 1. Peter Jacobsen, \* 15. 9. 95 Wonsbek, trat 14 aus der U I ins Heer ein, † 6. 7. 17 bei Chorostowisce.
- 2. Chresten Moos, \* 31. 8. 95 Bramdrup, trat 14 aus der U I ins Heer ein, † 15. 8. 18 por Reims.
- 3. Heinrich Asmussen, \* 22. 1. 98 Ofterlinnet, trat 16 aus der U I ins heer ein, † 6. 11. 17 bei Poel-Capelle.

(10) (018)

机

tal.

13, 1

Ø.

į.

j

4. Jes Jörgensen, \* 27. 6. 95 Fredstedt, trat 16 aus der U I ins heer ein, + 1. 8. 16 bei Pogières.

5. hans Blöcker, \* 9. 8. 99 Groß=Barsbull, trat 17 aus der U I ins Heer ein, † 29. 9. 18 bei Cambrai.

6. Jakob Bendigen, \* 3. 11. 95 Sönderby, trat 14 aus der O II ins Beer ein, † 20. 8 16 bei Eftrées.

7. Bunge Lohfert, \* 26. 8. 95 Westerlinnet, trat 14 aus ber O II ins heer ein, † 29. 12. 16 Waldkarpathen.

8. Laurit Petersen, \* 28. 4. 96 Ofterlinnet, trat 14 aus der O II ins heer ein, + 20. 8. 15 Polen.

9. Undreas Chmfen, \* 2. 5. 97 Emmerleff, trat 16 aus der O II ins Heer ein, † 22. 3. 18 bei Cambrai.

10. Werner Fröhlich, \* 24. 8. 96 Sad., trat 14 aus der U II ins heer ein, † 17. 7. 15 bei Porembn.

11. Hermann Weilandt, \* 25. 12. 96 Rendsburg, trat 14 aus der U II ins Heer ein, † 10. 5. 16 bei St. Eloi.

12. Seinrich Sarten, \* 27. 1. 98 Segeberg, trat 15 aus der U II ins heer ein, + 2. 3. 17 an der Somme.

## Abiturienten der Realschule.

1. Frit Riffom, \* 27. 7. 74 Toftlund, abgegangen O. 92, † 25. 7. 16 bei Pozières.

2. Sans Fuglfang, \* 12. 1. 89 Sad., abgegangen D. 06,

† 21. 6. 17 bei La Neuville.

3. Karl Paulfen, \* 29. 5. 87 Sad., abgegangen D. 07, † 13. 8. 18 bei Lomza.

4. Rolf Bengen, \* 27. 10. 91 Sad., abgegangen D. 09, † 20. 7. 16 an der Somme.

5. Werner Baft, \* 19. 2. 93 Sad., abgegangen D. 10 † 12. 11. 14 bei Moulin.

6. Christian Erichsen, abgegangen D. 11.

7. Emil Bruhn, \* 7. 7. 92 Schobüllgaard, abgegangen Mich. 11, † 24. 7. 15 am Reichsackerkopf.

8. Peter Meiland, \* 13. 10. 94 had., abgegangen Mich. 11, † 14. 7. 16 bei Ennemain.

9. hans Bonnichsen, \* 11. 12. 92 Ulfsinft, abgegangen D. 12, + 19. 8. 18 bei Nonon.

10. Chriftian Mainz, \* 15. 10. 94 had., abgegangen O. 12, † 3. 5. 15 bei Somme=Pn.

11. Ronrad Peters, \* 31. 1. 96 Salle, abgegangen D. 12, † 4. 7. 16 an der Somme.

12. hermann Prahl, \* 20. 11. 92 Buderup, abgegangen D. 12, † 25. 4. 18 bei Wytschaete.

13. Jens Sörensen, \* 2. 4. 95 Hammeleff, abgegangen D. 12, † 22. 4. 15 Flandern.

Ιİ

'n

iή

ıd

H

ht

șii hi

ħ

所料

)| []

Ŋ

J

1

14. Iver Dall, \* 7. 5. 94 Tondern, abgegangen O. 13, † 4. 5. 18 auf der Rordfee.

15. Peter Sörensen, \* 17. 4. 96 Ulkebüll, abgegangen D. 13, † 1. 10. 16 an der Somme.

16. Jürgen Wagner, \* 4. 2. 97 Had., abgegangen D. 13, + 12. 9. 18 bei Thiaucourt.

17. Friedrich Ketelsen, \* 16. 1. 95 Pellworm, abgegangen Mich. 13, † 18. 12. 17 im Canal.

18. Otto Crüger, \* 22. 12. 97 Had., abgegangen Mich. 14, + 11. 10. 18 bei Remagem.

19. Hans Schilke, \* 11. 1. 98 Berlin, abgegangen 6. 15, † 1. 5. 17 bei Urras.

20. Otto Tüchsen, \* 20. 9. 88 Wonens, abgegangen Mich. 16, † 4. 10. 17 Flandern.

21. Johannes Bendiren, \* 3. 6. 98 Sönderby, abgegangen 1. 17, † 4. 10. 17 vor Reims.

22. Volmar Laursen, \* 21. 8. 98 Lemvig, abgegangen D. 17, † 11. 12. 17 Flandern.

Einige andere Todesfälle unter den Schülern hatte die Anstalt noch zu bedauern; aber die Zahl blieb doch nur gering. Am 10. Juli 1916 verschied der Nonaner Oskar Hollensen, am 2. Mai 1918 der Untertertianer des Gymnasiums Hans Joachim Grevsen und am 11. April 1919 der Obertertianer des Gymnasiums Johann Horst. Sie alle berechtigten zu schönen Hossfnungen.

Die Schülerzahl, die vor dem Kriege allmählich gewachsen war und im Anfang des Schuljahres 1914 unter Einschluß der Borschule 423 betragen hatte, ging im Anfang des Krieges zurück. Es hatte seinen Brund einmal in der Lichtung der oberen Klassen, die Krieger ins Feld schickten, auffällig war aber auch der Rückgang der Anzahl der Borschüler. Doch änderte sich hier das Bild schnell wieder, da wegen der sich im allgemeinen bessernden Lebenslage der Bevölkerung ein immer stärker wersdender Andrang zur höheren Schule sich zeigte. Erst unter dem Einsluß der Revolution und des Friedensschlusses, der bevorstehenden Aushebung der Borschulen und des zu erwartenden übergangs der Staatshoheit auf Dänemark trat im letzten Schuljahre wieder ein Rückgang ein. An den beiden Haupts

anstalten trat ein andauernder Rückgang der Besuchsziffer ein, der seinen Hauptgrund in der geringer werdenden Jahl der Schüler der oberen Klassen hat, die allmählich ins Heer eintreten mußten. Wenn im letzten eigentlichen Kriegsjahre ein Aussteig beginnt, so geschah das unter der Einwirkung des aus der Borschule herauskommenden Nachschubes. Der starke Rückgang im Schuljahre 1919/20 war die Folge des endgültigen Friedensschlusses; denn viele Eltern dänischer Gesinnung nahmen ihre Kinder fort, um sie auf die am Orte gegründete dänische Privatschule zu schicken. Doch muß dabei sessendet dänische Privatschule zu schicken. Doch muß dabei sessendet werden, daß es sich fast ausschließlich hierbei um solche Kinder handelte, die auf dem Gymnasium und der Realschule nur sehr schiedet fortkamen. Insofern war in der geringen Schülerzahl nur ein Vorteil zu erblicken. Der Rückgang der Schülerzahl dauerte aber auch noch nach dem in der Tabelle zuletzt genannten Datum weiter an.

|            | 1. Febr.<br>1905 | 1. Febr.<br>1910 | 1. Febr.<br>1914 | 1. Febr.<br>1915 | 1. Febr.<br>1916 | 1. Febr.<br>1917 | 1. Febr.<br>1918 | 1. Febr.<br>1919 | 1. Febr.<br>1920 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bymnasium  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01         | 6                | 4                | 12               | 2                | 5                | 2                | _                | 2                | 4                |
| UI , .     | 4                | . 9              | 13               | 11               | 6                | 3                | 4                | 6                | 8                |
| 011        | 5                | 8                | 16               | 10               | 8                | 9                | 13               | 11               | 6                |
| UII        | 21               | 10               | 21               | 11               | 17               | 16               | 18               | 10               | 13               |
| OIII       | 22               | 23               | 11               | 20               | 17               | 27               | 14               | 15               | 17               |
| UII        | 8                | 22               | 20               | 20               | 25               | 14               | 23               | 25               | 19               |
| IV         | 20               | 21               | 21               | 22               | 20               | 27               | 24               | 17               | 14               |
| V          | 13               | 12               | 18               | 21               | 23               | 20               | 17               | 17               | 17               |
| VI         | 21               | 8                | 23               | 25_              | 18               | 17               | 16               | 15               | 12               |
| Summe      | 120              | 117              | 155              | 142              | 139              | 135              | 129              | 118              | 110              |
| Realschule |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| UII        |                  | 23               | 13               | 13               | 13               | 13               | 9                | 18               | 12               |
| ош         | -                | 30               | 21               | 23               | 16               | 17               | 19               | 18               | 19               |
| UIII       | 13               | 29               | 23               | 21               | 28               | 26               | 23               | 30               | 18               |
| IV         | 12               | 34               | 33               | 36               | 25               | 30               | 37               | 25               | 25               |
| V          | 22               | 40               | 30               | . 21             | 32               | 32               | 21               | 34               | 34               |
| VI         | 37               | 32               | 26               | 35               | 35               | 28               | 33               | 37               | 32               |
| Summe .    | 85               | 188              | 146              | 149              | 149              | 146              | 142              | 162              | 142              |

14, /1 15, /

mgen

3, +

ilgen

13,

gen

16. er

1

e El

ŧ.

|                           | 1. Febr.<br>1905 | 1. Febr.<br>1910 | 1. Febr.<br>1914 | 1. Febr.<br>1915 | 1. Febr.<br>1916 | 1. Febr.<br>1917 | 1. Febr.<br>1818 | 1. Febr.<br>1919 | 1. Febr.<br>1920                     |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Vorschule                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                      |
| VIIa VIIb                 | 52               | 41               | 47               | 47               | 38               | 36               | 43               | 53               | $\begin{cases} 36 \\ 28 \end{cases}$ |
| VIII                      | 24               | 28               | 40               | 26               | 28               | 33               | 47               | 57               | 49                                   |
| IX                        | 22               | 28               | 18               | 29               | 24               | 39               | 42               | 54               | 36                                   |
| Summe                     | 98               | 97               | 105              | 102              | 90               | 108              | 132              | 164              | 149                                  |
| Besamtzahl der<br>Schüler | 303              | 402              | 406              | 393              | 378              | 389              | 403              | 444              | 401                                  |

Die Schüler waren fast ausschließlich evangelischen Glaubens. Die Zahl der katholischen wechselte zwischen 3 und 5. Mosaischen Bekenntnisses war nur 1 Schüler, der im letzten Berichtsziahre die Schule besuchte. Im Schuljahr 1919 war ein Dissident auf der Anstalt.

Die Betätigung in den Schülervereinigungen war in der Kriegszeit natürlich gering; denn die Zahl der Mitglieder war nur klein, da anfangs die meisten in den Krieg zogen und die Schülerzahl in den oberen Klassen, aus denen der Nachwuchs kommen sollte, nicht groß war.

So haben Schülerkapelle, Gymnasialorchesterverein und Gymnasialspielverein seit Kriegsbeginn geruht und sind auch nach dem Friedensschluß nicht neu belebt worden.

Der Gymnasialturnverein "Teutonia" ist erst im März 1919 auf eine Anregung des Turnsehrers Hinz neu gegründet worden. Borsitzender wurde der Unterprimaner Koch. Das Protektorat übernahm im Winter 1919 der Zeichen- und Turnslehrer Heik. Seine 14 Mitglieder konnten schon im April bei einem Schauturnen mit einer Reckriege auftreten. Seine Mitgliederzahl sank aber im Winter auf 8.

Der Gymnasialruderverein pflegte unter der Leitung seiner Borsitzenden, die wegen der Einberufung zum Heeresdienste bis 1918 oft wechselten, das Rudern eifrig. Größere Ständigkeit trat aber doch erst nach Abschluß des Waffenstillstandes ein, als der Oberlehrer Herbst (bis Ostern 1919) und nach ihm der

in da

r mai

id die

101105

ПIV

aud

Rári

ndel

005

m:

bei

λii

ll.

15

1

ī,

1

Studienassessor Dr. Hellwig das Protektorat übernahmen. Pflicht= mäßig wurde in zwei Abteilungen an zwei Nachmittagen ge-Die Bahl der freiwilligen Fahrten sank während der Rriegszeit erheblich, die Tätigkeit wurde auch dadurch beeinträchtigt, daß das eine Boot infolge Unfalls schwer beschädigt wurde und neues Baumaterial ichwer zu beschaffen war. Wenn die Rahl der Fahrten 1913 111 und 1915 noch 31 betrug, so sank sie 1916 und 1917 auf 17. Erst 1918 wurde es besser. Das beschädigte Boot "Nausikaa" wurde von den Mitgliedern selbst Im Mai wurde zum ersten Mal nach 4 Jahren wieder eine Köhrdefahrt nach Sverdrup gemacht. 1919 mar der Betrieb wieder wie im Frieden. Biele Föhrdefahrten wurden neben den Dammfahrten gemacht. Eine führte um Salkhoved Um 9. November waren in dem herum nach Viktoriabad. Jahre icon 59 Rahrten gemacht, gurückgelegt waren 517 km. Un schönen Tagen wurde auch im Winter, zum ersten Male seit Bestehen des Bereins, auf dem Damm gerudert. Der Ruder= verein hatte zulett 16 Mitglieder.

Der "Bund der Weimarfahrer", seit Sommer 1911 unter dem Protektorat des Oberlehrers Dr. Hauschildt, konnte seiner im Namen angedeuteten Hauptaufgabe während der Kriegsjahre nicht entsprechen, weil in Weimar seit 1913 keine National= festspiele für die deutsche Jugend veranstaltet worden sind und auch sonst größere Schülerfahrten nicht in die Zeit hineinpaßten. Die mannigfache Ablenkung auf die Dinge des Krieges ließ zunächst auch die sonstige Tätigkeit des Bundes, Wanderungen in der Keimat. Lese= und Ausspracheabende, gurücktreten. das Bedürfnis nach Gemeinschaft ließ es doch seit Juni 1915 notwendig erscheinen, Leseabende in jeder Woche einzurichten. Dokumente der Zeitgeschichte, Kriegsbriefe und Kriegsgedichte wurden neben gahlreichen Werken der klassischen und der mo= dernen Dichtung gelesen. Aber auch Fragen der Weltanschauung, sittlicher, völkischer und künstlerischer Natur wurden behandelt. Auch Wanderungen, meist nur Nachmittagsfahrten, wurden gemacht — doch gelegentlich auch mehrtägige, so im Sommer 1919 nach Jels und Bramm, in den Pfingstferien 1916 und 1918 nach dem Westen des Kreises hadersleben, besonders nach

j

(

1

der in der Wiederherstellung begriffenen interessanten Zisterzienserkirche von Lügumkloster; auch die alte Kirche von Starup wurde des öfteren besucht, um den Fortgang ihrer künstlerisch hochebedeutenden Ausmalung durch Prof. A. Wilchens zu versolgen. Am 24. März 1920, gewissermaßen zum Abschuß des deutschen Schulbetriebes, führte der Bund gelegentlich eines Schülersestes Ad. Bogelers sinniges Spiel "Annchen von Tharau" auf als Mahnung zum treuen Festhalten am deutschen Wesen, sür dessen Pflege der Bund in der nordschleswigschen Jugend immer gewirkt hat.

Um das Zusammenwirken zwischen Schule und Haus noch inniger zu gestalten, wurde auf Grund eines Erlasses noch der alten Regierung im Einvernehmen zwischen Elternkreisen, Direktor und Provinzialschulkollegium ein Elternbeirat geschaffen. Diesem gehörten außer dem Direktor Dr. Möller die Herren Bürgermeister Schindelhauer, Hofbesitzer Schlinkenngaard, Postsekretär Hartmann, Hofbesitzer Jochimsen-Wittstedt, Saniztätsrat Dr. Mener, Schlachtermeister Bieling, Stadtrat Tams, Hofbesitzer Neumann = Süderwilstrup, Frau Hofbesitzer Hoffschläfer (für sie später Frau Hofbesitzer Thoroeseerdt), Frau Pastor Möllerswonsbek an. Er tagte seit dem 1. Februar 1919 in jedem Vierteljahr einmal.

Auch der Herr Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat dieses Berhältnis weiter ausbauen lassen. Zur Durchführung einer Umbildung des Elternbeirats nach einem allgemeinen Wahlmodus kam es am Haderslebener Gymnasium nicht mehr, da eine solche Beränderung im Jahre 1920 nach der für Deutschland ungünstigen Abstimmung keinen Zweck mehr hatte.

Den Schülern selbst sollte nach einem Erlaß des Herrn Ministers Haenisch ein gewisser Einfluß auf das Schulleben eingeräumt werden, indem sie an ihrer Erziehung und der Zucht an der Anstalt mitwirken sollten. Dementsprechend trat einige Male die Schulgemeinde seit dem 18. Dezember 1919 zussammen. Sie setze sich aus der Lehrerschaft und den Schülern von OI bis OIII zusammen und besprach verschiedene Angeslegenheiten von gemeinsamem Interesse, insbesondere wirkte die

rgienler:

o mucle

h hod:

rfolger.

ulida

rfelis

1 6

ı, İc

RIĆ

1 de 24

卵柏

II)

ľ

li f

ľ

Schulgemeinde bei der Schaffung einer Ehrentafel für die gefallenen Lehrer und Schüler mit, auch nahm sie eine Satzung an, die sich auf Befugnisse und Schülerrat bezog. Als Bertrauenslehrer waren der Reihe nach die Oberlehrer Dr. Bonsen und Dr. Stahl tätig. Später hat die Schulgemeinde ihre Rechte auf den im Januar 1919 geschaffenen Schülerrat übertragen, dem je zwei Schüler der Klassen OI bis OIII angehörten. Seine neue Tätigkeit ist nicht groß gewesen; denn eine gewisse Selbstverwaltung der Schüler bestand schon früher.

#### 2. Abschnitt: Unterricht und Prüfungen.

Im Anfang der Berichtszeit unterstand die Schule noch dem Dezernat des Herrn Provinzialschulrats Geheimrat Dr. Brocks. Als er nach langer segensreicher Tätigkeit, auch für unsere Schule, am 1. Oktober 1915 in den Ruhestand trat, wurde die Schule dem Dezernat seines Nachfolgers, des Herrn Provinzialschulrats Dr. Consbruch unterstellt. Er besuchte die Anstalt am 29. November 1915 und wohnte dem Unterricht in den meisten Klassen bei. Während seiner Tätigkeit zur Förderung des deutschen Schulwesens in Polen hörte Herr Provinzialschulrat Geheimrat Latrille am 24. Juni 1916, am 5. Mai und am 6. September 1916 dem Unterricht in einigen Klassen zu.

Am 18. September 1917 unterzog im Auftrage des Herrn Ministers der Lehrer an der Kgl. Kunstschule in Berlin, Herr Maillard, den Zeichenunterricht einer Revision.

Um 19. März und am 19. Juni 1918 besuchte wiederum herr Provinzialschulrat Dr. Consbruch die Schule und hörte dem Unterricht in mehreren Klassen zu.

In der Geschichte des Unterrichts am Gymnasium spielten die Jahre von 1915 ab ihre besondere Rolle. Mit der Ruhe der Weiterentwickelung war es vorbei; denn Krieg, Revolution, Friedensschluß und Abtretung griffen in entscheidender Weise ein. Der Unterrichtsstoff war derselbe wie früher, doch machte die immer stärkere Einziehung der Lehrkräfte zum Heeresdienst zunächst die Verkürzung der für die einzelnen Lehrsächer angesehten Unterrichtsstunden notwendig, nur zeitweilig konnte mehr Zeit für die einzelnen Fächer angeseht werden. In einer Reihe

von Fächern, wie in der Religion, der Beschichte, der Erdkunde, der Naturkunde, dem Zeichnen und dem Turnen ließ sich der Verringerung der Stundenzahl meistens durch Busammenlegen der Parallelklassen des Enmnasiums und der Realschule in diesen Fächern entgegentreten. Der wahlfreie Unterricht im Bebräischen, Frangösischen, Danischen und Linearzeichnen konnte während der Kriegszeit fast garnicht erteilt werden. Es wurde auch dadurch nicht ermöglicht, daß alle Lehrkräfte der Anstalt durch= schnittlich 2 Stunden mehr, als ihre Pflichtstundenzahl mar, übernahmen. An die Leistungskraft der Lehrer wie auch an den Fleik und die Aufmerksamkeit der Schüler wurden dadurch bedeutend höhere Unforderungen gestellt, als es vor dem Kriege nötig Dazu wirkten die mancherlei hemmnisse des Krieges störend ein, so besonders der Hilfsdienst der Schüler und die unfreiwilligen Kohlenferien. Trot alledem sind in den Schuljahren die Unterrichtsziele fast immer erreicht worden. Besonders die Kohlenferien am Ende des Schuljahres 1916/17 machten es notwendig, daß ein Teil der Lehraufgaben erst im neuen Schuljahr in den nächsthöheren Klassen erledigt wurde.

Wie schwierig sich der Unterricht gestaltete, läßt sich teilweise aus dem ersten beigefügten Plane der Unterrichtsverteilung entnehmen. (Siehe Seite 166—169.)

Eine Reihe von Reformen im Unterrichtswesen griff entscheidend in die Unterrichtserteilung in einzelnen Fächern ein. Zunächst tat es der Erlaß des Ministers der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, Herrn von Trott zu Solz, über die Stoffverschiebungen im Geschichtslehrplan zugunsten der neuesten Geschichte vom 2. September 1915. Der Lehrstoff der Unterssekunda und der Oberprima war schon durch das genauer durchzunehmende Gebiet der Bürgerkunde gewachsen, aber allmählich auch durch den weiteren Verlauf der Weltgeschichte, so daß es schon längere Zeit wünschenswert war, dem durch Stoffverschiebungen Rechnung zu tragen. Durch die Einführung des vaterzländischen Geschichtsunterrichts in der Quinta und die Verkürzung des Unterrichts in der alten Geschichte sollte dem Rechnung getragen werden. Die Erprobung des neuen Lehrplans konnte des Weltkrieges wegen hier leider nicht in dem Maße durch

geführt werden, wie es nötig war, um über weitere Maßenahmen zur Förderung des Geschichtsunterrichts schlüssig zu werden. Auch hat dann ja der Umsturz in Deutschland im Geschichtsunterricht zu weiteren Neuerungen geführt.

er (Erde

n lien

mmen:

ıllduk

đt iz

Ronnie

murde

durd:

ibe:

îki

aten)

1011

egă

à

ful:

)865

M

R

1

le

Ĭ

1

ì

Im April 1917 erschien der neue Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht an den höheren Schulen für die männliche Jugend. Er brachte besondere Neuerungen für den Religionsunterricht in der Quarta und in der Berteilung des auswendig zu lernenden Stoffes und machte den Religionselehrern eine Durchsicht und Umarbeitung des hier eingeführten Spruchheftes nötig.

Auf eine Berfügung im Sommer 1918 hin, der den höheren Schulen eine stärkere Betreibung des geologischen Unterrichts zur Pflicht machte, wurde von den Lehrern der Erdkunde und der Naturwissenschaften ein genauerer Lehrplan für die Belehrung in den geologischen Berhältnissen, besonders der Heimat, aufgestellt, der die Genehmigung der vorgesetzten Beshörde fand.

Ebenso wurde ein Lehrplan für den Erdkundeunterricht auf der Oberstufe im Jahre 1916 aufgestellt.

Eine neue Zeit der Reformen begann naturgemäß nach dem Ausbruch der Revolution, da die neue Regierung ein Interesse daran hatte, ihre Ideen auch im Schulunterricht stärker betont zu sehen. Demgemäß mußte der Geschichtsunterricht in gewisser Weise reformiert werden, wenn er auch beständig bemüht gewesen ist, Unparteilichkeit auf dem Gebiete der innerseutschen Geschichte walten zu lassen und den verschiedenen Anschauungen gerecht zu werden. Die Abschaffung der Benutzung der bisher gebräuchlichen Lehrbücher bedeutet einen weiteren Schritt auf dem Gebiete der Reformtätigkeit, die noch nicht als abgeschlossen zu betrachten ist, aber für das hiesige Gymnasium infolge der Übergabe an die dänische Regierung ohne Bedeutung bleiben mußte.

Auch der Religionsunterricht erfuhr wichtige Anderungen einmal dadurch, daß er halbwegs wahlfrei wurde; denn es wurde noch Ende 1918 angeordnet, daß die Eltern für ihre Kinder bis zur Konfirmation, von da an die Schüler selbst das

## Unterrichtsverteilung für

|                                            |                              |              |         |                       |                       |                                            |                       | 9 I *** 1            |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                            | Ordi=<br>nariat<br>in Klasse | 10           | וט      | OII                   | UIIg                  | UIIr                                       | ОШд                   | O III                |
| 1. Dr. Wilhelm Möller,<br>Direktor         | Ī                            | 4 W<br>2 P   | Rath.   | 4 Math                | 3 Math.               |                                            |                       |                      |
| 2. Dr. Carl Carstens,<br>Studienrat        | OII                          | 6 20         | atein   | 6 Latein<br>6 Griech. | 3 Franz.              |                                            |                       |                      |
| 3. Nis Schröder,<br>Studienrat             |                              |              |         |                       |                       |                                            | 2                     | Rel.                 |
| 4. Dr. Franz Lindig,<br>Studienrat         | UIIr                         |              |         |                       | 2 Phys.               | 5 Math.<br>2 Phyl.<br>2 Chem.<br>1 Naturg. | 3 Math.               |                      |
| 5. Dr. Jes Jessen,<br>Oberlehrer           | UIIg                         |              |         |                       | 7 Latein<br>6 Griech. |                                            |                       |                      |
| 6. Dr. Hans Schnack,<br>Oberlehrer         | OIIIr                        | 3 De         | eutsch) |                       | 3 Deutsch             | 5 Franz.                                   | 2 Franz.              | 4 Deutsch<br>6 Franz |
| 7. Johann Haake,<br>Oberlehrer             | IV g                         |              |         | 1 Phys.               |                       |                                            |                       | 5 Math.              |
| 8. Dr. Lauritz Bonsen,<br>Oberlehrer       | V r                          | 3 @          | ngl.    | 3 Engl.               |                       | 4 EngL                                     | 3 Deutsch             |                      |
| 9. Dr. Hermann Hauschildt,<br>Oberlehrer   | U III g<br>VI g              | 2 Re<br>6 Gr |         |                       |                       |                                            |                       |                      |
| 10. Dr. Sophus Stahl,<br>Oberlehrer        | IV r                         | 3 Ge         | ſĠ.     | 3 Deutsch             | 2 Ø<br>1 Œ            | ejá).<br>rók.                              | 2 @                   | rdk.                 |
| 11. Dr. Anton Jacob,<br>Oberlehrer         | V g                          |              |         | 2 9                   | ReI.                  | A.                                         |                       |                      |
| 12. Dr. Otto Achelis,<br>Studienassessor   | O III g                      |              |         |                       |                       |                                            | 8 Latein<br>6 Griech. |                      |
| 13. Dr. Max Unterhorst,<br>Studienassessor | UIIIr                        |              |         | 3 Gesch.              |                       | 2 Rel.<br>5 Deutsch                        | 2 @                   | lefd).               |
| 14. Hermann Roemer,<br>Studienreferendar   |                              |              |         |                       |                       |                                            | 2 Phys.               | 2 Phyl.<br>2 Nat.    |
| 15. Walter Beisel,<br>Lehrer a. G.         | VIr                          |              |         |                       |                       |                                            |                       |                      |

## das Winterhalbjahr 1917.

| UIII g                | UIIIr              | IV g                             | IV r                | V g                    | Vr                   | VI g      | VIr                  | VII | VIII | IX |                      |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----|------|----|----------------------|
|                       |                    |                                  |                     |                        |                      |           |                      |     |      |    | 13                   |
|                       |                    |                                  |                     |                        |                      |           |                      |     |      |    | 21                   |
|                       |                    |                                  |                     | 2 Deutsch              |                      | 4 Deutsch |                      |     |      |    | 8 1<br>Lehre<br>bibl |
|                       |                    |                                  |                     | 4 Rechn.               |                      | 4 Rechn.  |                      |     |      |    | 23                   |
|                       |                    |                                  |                     |                        | 4 Deutsch<br>1 Erdk. |           | 6 Deutsch            |     |      |    | 24                   |
| 2 Franz.              |                    |                                  |                     |                        |                      |           |                      |     |      |    | 24-                  |
| 3 Math.               | 5 Math.            | 2 Math.<br>2 Rechn.              | 4 Math.<br>2 Rechn. |                        |                      |           |                      |     |      |    | 24                   |
|                       | 6 Franz.           |                                  |                     |                        | 6 Franz.             |           |                      |     |      |    | 24-                  |
| 2 Deutsch<br>7 Latein |                    |                                  |                     |                        |                      | 8 Latein  |                      |     |      |    | 24-                  |
| 2 H<br>2 E            | lel.<br>rdk.       | 2 Gesch.<br>2 Erdk.<br>4 Deutsch |                     |                        |                      | 2 0       | rdk.                 |     |      |    | 24-                  |
| 6 Briech.             |                    | 2 Rel.                           | 2 Rel.              | 7 Latein               |                      | 3 Rel.    | 3 ReL                |     |      |    | 24-                  |
|                       |                    | 3 Deutsch<br>8 Latein            |                     |                        |                      |           |                      |     |      |    | 24+                  |
| 2 (3                  | ejd).<br>5 Deutsch |                                  |                     | 2 (0<br>2 9<br>2 Erdk. |                      |           |                      |     |      |    | 24-                  |
| 2 Nat.                | 2 Nat.             |                                  |                     |                        |                      |           |                      |     |      |    | 10                   |
|                       | 5 (final           | 4 Franz.                         | 6 Tranz             |                        |                      |           | 6 Franz.<br>4 Rechn. |     |      |    | 24 -                 |

|                                                      | Ordis<br>nariat<br>in Klasse | 01          | וט | OII  | U II g   | Ullr      | OIIIg     | О Ш г                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----|------|----------|-----------|-----------|------------------------|--|--|--|
| 16. Seinrich Sing,                                   |                              |             |    |      |          |           |           | 4 Engl.                |  |  |  |
| Lehrer a. G.                                         |                              |             | l  | 4 Tu | rnen (in | 2 Abt.)   | 1         |                        |  |  |  |
| 17. Johannes Dethleffen,<br>Zeichenlehrer            |                              |             |    |      |          | 2 Zeichn. | 2 Zeichn. | 2 Zeidyn.<br>(m.U IIr) |  |  |  |
| Deitheutehrer                                        |                              | 2 Kürturnen |    |      |          |           |           |                        |  |  |  |
| 18. Ferdinand Hoff,<br>Vorschullehrer                | VII                          |             |    |      |          |           |           |                        |  |  |  |
| 19. Kuno Albert,<br>Borschullehrer                   | VIII<br>IX                   |             |    |      |          |           |           |                        |  |  |  |
| 20. Dr. Gerhard Schwabe,<br>(Schulrat), Gesanglehrer | 1 Singen                     |             |    |      |          |           |           |                        |  |  |  |

## Unterichtsverteilung für

|                                       | Ordi=<br>nariat<br>in Kla¶e | 01       | וט                 | OII                   | U II g              | UIIr     | O III g            | OIIIr             | UIIIg    |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|
| 1. Dr. Wilhelm<br>Möller, Direktor    | I                           |          | Nath.<br>Ohys.     |                       | 4 Math.             |          |                    |                   |          |
| 2. Dr. Carl Carstens,<br>Studienrat   | OII                         | 7 £      | atein              | 7 Latein<br>6 Griech. |                     |          |                    |                   |          |
| 3. Hans Claussen,<br>Oberlehrer       | IV r                        |          |                    |                       | 2 Phys.             |          | 3 Math.<br>2 Phys. |                   | 2 Nat.   |
| 4. Dr.HansSchnack,<br>Oberlehrer      | UIIr                        | 3 D      | 2 Franz.<br>eutsch |                       |                     | 5 Franz. |                    | 5 Franz.          | 2 Franz. |
| 5. Johann Haake,<br>Oberlehrer        | OIII r                      |          |                    | 4 Math.               |                     | 1 Nat.   |                    | 5 Math.<br>2 Nat. |          |
| 6. Dr. Laurit Bon=<br>fen, Oberlehrer | U III r                     | 3 Engl.  | 3 Engl.            |                       |                     | 4 Engl.  | 2 Franz.           |                   |          |
| 7. Dr. Hermann<br>Hauschildt, Oberl.  | U II g<br>V g               |          | Rel.<br>Bried).    |                       | 2 Rel.<br>6 Griech. |          | 2 9                | Rel.              |          |
| 8. Dr.SophusStahl,<br>Oberlehrer      |                             | 3 Besch. | 3 Besch.           | 3 Deutsch             | 2 Besch.<br>1 Erck. |          |                    |                   | 1 Erkd.  |

| ==<br>)IIg ( | U III g                                | UIIIr | IV g   | IV r     | V g          | Vr                 | VI g       | VIr              | VII                                                         | VIII                | IX                              |      |
|--------------|----------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| -            |                                        |       |        | 2 Nat.   | 2            | Nat.<br>  4 Rechn. | 2 9<br>1 S | lat.<br>ichreib. | 5 Rechn.<br>1 Turn.                                         |                     |                                 | 24+1 |
| lite. [      | 2 Zurnen 2 Beichn. 2 Beichn. 2 Beichn. |       |        | 2 Zurnen |              | 2 Turnen           |            |                  | 1 Turn.                                                     |                     | 24+1                            |      |
| _            |                                        |       |        |          | 2 50<br>1 Si | hreib.<br>ngen     | 2 \$       | Singen           | 2 Rel.<br>8 Deutsch<br>3 Schreib.<br>1/2 Hmtk.<br>1/2 Sing. | 2 Rel.<br>5 Deutsch |                                 | 26   |
|              |                                        |       |        |          |              |                    |            |                  |                                                             | 1                   | 2 Rel.<br>10Deutsch<br>6 Rechn. | 28+2 |
|              |                                        | 1 9   | Singen |          |              |                    |            | <u> </u>         |                                                             | <u> </u>            |                                 | 3    |

### mi das Winterhalbjahr 1919.

| <sub>[]</sub> ИШг    | IV g                          | IV r                          | V g      | Vr      | Ví g    | VIr     | VII a | VII b | VIII | IX |      |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|------|----|------|
|                      |                               |                               |          |         |         |         |       |       |      |    | 10   |
|                      |                               |                               |          |         |         |         |       |       |      |    | 20   |
| - <del> </del>       | 2 Math.<br>2 Rechn.<br>2 Nat. | 4 Math.<br>2 Rechn.<br>2 Nat. |          |         |         |         |       |       |      |    | 22+1 |
| *                    | 3 Deutsch<br>4 Franz.         |                               |          |         |         |         |       |       |      |    | 24   |
| 5 Math.<br>2 Nat.    |                               |                               | 2 5      | Nat.    | 2       | Nat.    |       |       |      |    | 23   |
| 6 Franz.             | 2 9                           | Dän.                          | 2 9      | Dän.    | 2 '     | Dän.    |       |       |      |    | 24   |
| -,                   |                               |                               | 7 Latein |         |         |         |       |       |      |    | 24   |
| 5 Deutsch<br>2 Erdk. |                               |                               |          | 2 Erdk. | 2 Erdk. | 2 Erdk. |       |       |      |    | 24+2 |

|                                          | Ordis<br>nariat<br>in Klasse | 01  | וט    | OII               | U II g    | UIIr                          | O III g               | OIIIr                            | U III g   |
|------------------------------------------|------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| 9. Dr. Anton Jacob,<br>Oberlehrer        | UIIIg                        | 2 & | jebr. | 2 Rel.<br>2 Hebr. |           |                               |                       |                                  | 8 Latein  |
| 10. Franz Lüten=<br>kirchen,Stud.=U.     | IV g                         |     |       |                   |           | 5 Deutsch                     | 3 Deutsch             |                                  | 6 Gried). |
| 11. Dr. Hugo Kröger,<br>Studienassessor  | IV r                         |     |       |                   | 7 Latein  |                               | 2 Gesch.<br>1 Erdk.   |                                  | 2 Gefch.  |
| 12. Dr. Otto Achelis,<br>Studienassessor | O III g<br>VI g              |     |       |                   |           |                               | 7 Latein<br>6 Griech. |                                  |           |
| 13. Dr. Karl Hellwig,<br>Studienassessor |                              |     |       | 3 Engl.           | 3 Franz.  |                               |                       | 4 Engl.                          | 2 Deutsch |
| 14. Dr. Mag Untershorst, Studienass.     |                              |     |       | 3 Gesch.          | 2 Deutsch | 2 Rel.<br>2 Geich.<br>2 Erdk. |                       | 4 Deutsch<br>2 Gesch.<br>2 Erdk. |           |
| 15. Bernhard Kaiser,<br>Studienreferend. |                              |     |       | 2 Phys.           |           | 5 Math.<br>2 Phyl.<br>2 Chem. |                       | 2 Phyl.                          | 3 Math.   |
| 16. Walter Beisel,<br>Lehrer a. B.       | Vr                           |     |       |                   |           |                               |                       |                                  | 1 Schrei  |
| 17. Heinrich Hinz,<br>Lehrer a. G.       |                              |     |       |                   |           |                               |                       |                                  | beur      |
| 18. Werner Beik,                         |                              |     |       |                   |           | 2 Zeichn.                     | 2 Seichn              | 2 Seichn                         |           |
| Zeichenlehrer                            |                              |     |       | 2 Turnen          |           | <u>- 0e.aj</u>                | Detayin               | 2 Tú                             |           |
| 19. Ferdinand Hoff,<br>Borschullehrer    | VII a                        |     |       |                   |           |                               |                       |                                  |           |
| 20. Kuno Albert,<br>Vorschullehrer       | VIII<br>IX                   |     |       |                   |           |                               |                       |                                  |           |
| 21. AnnelieseSansen,<br>Hilfslehrerin    | VII b                        |     |       |                   |           |                               |                       |                                  |           |
| 22. Berta Becker,<br>Hilfslehrerin       |                              |     |       |                   |           |                               |                       |                                  |           |

| r; | U III r  | IV g      | IV r                  | V g       | Vr                  | VI g                 | VIr                 | VII a                                             | VII b                                         | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IX                              |                          |
|----|----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7  | Rel.     | 2         | Rel.                  | 2 Rel.    | 2 Rel.              | 3 Rel.               |                     |                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 24+                      |
| -  |          | 8 Latein  |                       |           |                     |                      |                     | 2 5                                               | Eurnen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 24                       |
|    | 2 Bejd). |           |                       | 2 Gesch.  | 4 Deutsd            | ò                    | 6 Deutsd            | )                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 24+                      |
| '  |          |           |                       | 2 Deutsch |                     | 7 Latein             |                     |                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 22 u.<br>Lehrer<br>bibl. |
|    |          | 2 Erdk.   | 6 Franz.<br>4 Deutsch |           |                     | 8 Deutsch            |                     |                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 24+                      |
|    |          | 2 (6      | ejch.<br>2 Erdk.      | 2 Erdk.   | 2                   |                      |                     |                                                   |                                               | 1 Turn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 24+                      |
|    | i        |           |                       | 4 Rechn.  | 4 Rechn.            |                      |                     |                                                   |                                               | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                 | 24                       |
|    | 5 Engl.  |           | 1 Schrb.              | 1 Schrb.  | 6 Franz.<br>1 Scrb. | 1 Schrb.<br>(mit Vg) | 3 Rel.<br>6 Franz.  |                                                   |                                               | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 24                       |
| ī  | aubt     |           |                       | İ         |                     |                      |                     |                                                   | İ                                             | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i<br>I                          | _                        |
| 3  | Beichn.  | 2 Zeichn. | 2 Zeichn.             |           | 2 Zeichn.           | 2 Tu                 | ırnen               |                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 24                       |
|    |          |           |                       | 2 Sing.   | 1 Sing.             | 2 Sing.<br>(mit Vg)  | 1 Sing.<br>2 Schrb. | 8 Deutsch<br>3 Schreib.<br>1/2 Hmtk.<br>1/2 Sing. | 1/2 Smtk.<br>1/2 Sing.                        | 5 Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;                               | 24                       |
|    |          |           |                       |           |                     |                      |                     |                                                   |                                               | 6 Deutsch<br>6 Rechn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Rel.<br>10Deutsch<br>6 Rechn. | 28+2                     |
| -  |          |           |                       |           |                     |                      |                     | 2 Rel.                                            | 2 Rel.<br>8 Deutsch<br>3 Schreib.<br>5 Rechn. | 2 Rel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 22                       |
|    |          | !         |                       | !         |                     | 3 Rechn.             | 3 Rechn.            | 3 Rechn.                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 9                        |

Recht haben sollen, zu bestimmen, ob sie am Religionsunterricht teilnehmen. Dann wurde bestimmt, daß die in diesem Fache zu erreichenden Ziele in der Schule selbst zu erstreben sind. Im Zusammenhang mit der Reform wurde auch die Zahl der Andachten in der Schule vermindert. Dies war in den Kriegswintern schon durch die Kohlenknappheit notwendig geworden.

Auch sonst wurde den besonderen Zeitereignissen im Unterricht Rechnung getragen. Das Interesse für den Weltkrieg und die Begeisterung für die großen Waffentaten unseres Beeres, unserer Marine und unserer Luftflotte wurde wach gehalten, wo sich im Unterricht die Gelegenheit dazu bot. galt der Zeit der Umwälzung in Deutschland, wo die mannigfachsten Belehrungen über unsere innerpolitischen Berhältnisse gegeben werden konnten. Das Wohl unseres deutschen Bolkes stand dabei stets im Vordergrund. Seit der Unterzeichnung des Friedens von Berfailles und dem Abschluß des Friedens im Januar 1920 rückte gang besonders die Teilnahme für die Beschichte Schleswig-Holfteins in den Vordergrund, und wir glauben den Interessen des Deutschtums und des Schleswig-Holsteinertums in gebührender Weise Rechnung getragen zu haben. Diese Wirksamkeit wurde in durchaus lonaler Weise abgeschwächt, als mit dem 20. Januar 1920 auch hier die Berwaltung der Internationalen Kommission für Schleswig einsetzte, die den Beamten allerdings jede politische Betätigung untersagte. diese gehört ja sowieso nicht in die Schule hinein. Die Lehrerschaft des Gymnasiums ist immer bemüht gewesen, die Begenfake awischen der deutsch-gesonnenen und der danisch-gesonnenen Schülerschaft zu überbrücken, so daß es in der Schule zu keinen Reibereien gekommen ift.

Die Geschichte der Prüfungen brachte in den Jahren seit 1915 ihr besonderes Bild dadurch, daß in der Kriegszeit von Zeit zu Zeit immer wieder Notprüfungen für Kriegsteilnehmer oder zum Heeresdienst eingezogene Schüler angesetzt werden mußten. Bei diesen Prüfungen wie bei den gewöhnlichen war der Direktor Königlicher beziehungsweise Staatlicher Kommissar und leitete als solcher die Prüfungen.

Die ersten Prüfungen am 12. Juni 1915 waren Notprüfungen. Die Reifeprüfung bestanden die 4 Oberprimaner Brendel, Jens Jensen, Otto Mener und Kurt Möller, die Notschlußprüfung die 4 Untersekundaner Prien, Schilke, Heinrich Petersen und Rolf, die Notschlußprüfung vom 3. August bestand der Untersekundaner Dall.

Die Reifeprüfung zu Oftern 1916 fand am 28. März Das Zeugnis der Reife erhielten die Primaner Beuck, Karl Emil Jablonowski, Tams, Thulstrup und Türen. Ofterschlufprüfung vom 29. Märg 1916 bestanden die Realschüler Bude, haue, Puck, Rolf Schröder, Steffensen, Skau, Jes Lehrskov, Lebeck und Sophus Juglfang. Den Berechti= qungsschein zum Einjährig-freiwilligen Dienst erwarben sich zu Micaelis 1916 am 26. September die Realschüler Wilhelm Best, Alfred Johannsen und Tüchsen. Eine Notreifeprüfung legte am 5. Dezember 1916 der Primaner hans Schmidt ab, eine Not= einjährigenprüfung am 6. Januar die Untersekundaner der Real-Schule Bendiren und Nikolai Nissen. Die mündliche Reifeprüfung vom 22. März 1917 bestand der Primaner Selmut Jepsen, die mundliche Schlufprufung vom 22. Märg 1917 bestanden die Realschulabiturienten Blöcker, Christkauz, Baarde, Johannes Jessen, Jörgensen, Bolmar Laursen, Levsen, Thomsen und Wölffel. Die Notreifeprüfung für den Primaner Mar Peter Jablonowski fand am 9. Juni, die Notschlufprüfung für die Realschulunter= sekundaner Sollensen und Carl Jessen am 13. Juni 1917 statt. Weitere Notreifeprüfungen wurden am 4. Juli für die Primaner Fritz Fuglfang und Jens Johannsen und am 29. September für den Primaner Rickers angesetzt. Die Berechtigung gum Gin= jährig-freiwilligen Dienst erwarben sich in der Herbstschlufprüfung vom 29. September 1917 Dirk Dirks aus der UIIr, in der Ofterschluftprüfung vom 23. Märg 1918 die Untersekundaner Hermann, Hildebrandt, Hans Holm, Asmus Jochimsen, Knudsen, Nikolaisen, Rademacher. Notreifeprüfungen bestanden am 13. April der Primaner Lausen, am 30. Mai der Primaner Westergaard, eine Notschlufprüfung der Realschuluntersekundaner Babe am 21. Juni, eine Notreifeprüfung der Primaner Rühl am 20. September 1918.

Das Reifezeugnis erhielten auf Grund ministerieller Berstügung ohne Prüfung mehrere frühere Primaner der Anstalt, die aber im Felde gewesen waren und sich so den Anspruch darauf erworben hatten, und zwar am 16. Februar 1919 Hartsmann und Rucks, am 18. Februar Matthias Lorentzen, am 19. Februar Schaper, am 21. Februar Thiessen, am 4. März Roager, Roll, Georg Jensen und Paul Meyer, am 6. März Fügner und am 11. März Boldt.

Bum Oftertermin unterzogen fich mit Erfolg am 12. Märg 1919 der Schlufprüfung der Realschule die Untersekundaner Avenhaus, Erwin Best, Brandt, Sans Sansen, Johannes Sansen, Peter Jensen, Willy Jessen, Jörn, Bernhard Laursen, Neumann, Johannes Nissen, Andreas Paulsen und Sörensen. Die Michaelisprüfungen fanden 1919 mit Rücksicht auf die mögliche frühe Abtretung Nordschleswigs schon am 25. Juni statt, und zwar bestanden die Reifeprüfung der Primaner Niels Hansen, die Schlufprüfung der Realschule die Untersekundaner Iversen, Carl Schmidt und Adolf Bog. Die Zeugnisse wurden ihnen allerdings erst zum Michaelistermin ausgehändigt. Zu Oftern 1920 fanden die Prüfungen am 20. März statt. Die Reifeprüfung wurde abgelegt von den Oberprimanern Waldemar Jensen, Rosenberg und Skov, die Kriegsreifeprüfung von dem Oberprimaner Rolf Schröder, die Realschulschlufprüfung von den Untersekundanern Fehr, Gjedde, Henningsen, Georg Holm, Waldemar Holm, Niels Jessen, Peter Jochimsen, Lehmann, Undreas Lehrskov, Ehrhadt Prien und Peters.

Extraneerprüfungen bestanden am 16. November 1918 der Musketier Franz Esser und am 9. September 1919 Peter Trans und Jens Madsen.

# 3. Abschnitt: Feierlichkeiten und besondere Tage an der Anstalt.

Besondere Wehmut erfüllt uns bei der Erinnerung an all die vielen Feste, die unseren Gedankenflug erhoben, als uns die Kriegszeit so viele Gelegenheit dazu bot. Doch sind es stolze Erinnerungen, die damit durchgängig verknüpft sind und hoffentslich zeitlebens im Herzen unserer Schüler verankert sind. Denn

eine große Zeit war es, die uns allen mitzuerleben vergönnt war, mag die Gesinnung des einzelnen dabei gewesen sein, welche sie wolle. Und es bedarf ja auch heute trotz des Niedersganges des deutschen Bolkes von stolzer Höhe gelegentlich der Festtage und der Abwechslung; denn Frohsinn ist für die Jugend ein notwendiger Lebensgefährte, wenn auch sonst die Zufriedensheit in der Gegenwart nicht immer bei uns sein mag. Auch manches besondere Ereignis mag Ewähnung sinden, das nicht immer Freude, ja traurige Erinnerung wecken mag.

Schon das Schuljahr 1914 brachte uns Gelegenheit zu besonderer Freude, als die großen Siege Hindenburgs bei Tannenberg und in Masuren und die Verteidigungssiege im Westen bekannt wurden. Der Unterricht wurde dann jeweils nach einer kurzen Feierlichkeit für den Tag der Freudenbotschaft ausgesetzt. So konnte es auch im Schuljahr 1915 gemacht werden, als im Ansang des Mai Mackensen den großen Durchbruch durch die russische Front in Galizien bewerkstelligte. Auch der Fall von Przemysl brachte den Schülern am 4. Juni einen schulfreien Tag.

Um 21. Juni war es dann eine Trauerfeier, die unsere Schulgemeinde nachmittags 6 Uhr vereinigte, galt es doch das Andenken des an der Westfront gefallenen Oberlehrers Julius Karstens zu ehren. Als besonderen Freund der Jugend hatte er sich immer gezeigt. Das bewies auch der Nachruf des Oberlehrers Hauschildt, der die Gedächtnisrede hielt. Am 20. Juli hatte der Direktor Dr. Möller leider abermals Gelegenheit, den Tod eines Amtsgenossen, des Oberlehrers Dr. Tancré, zu gedenken. Auch dieser hatte Gelegenheit, den Schülern zu zeigen, daß treue Pflichterfüllung für das Vaterland bis zum Tode geht. Die erste Trauerseier des Schulziahres 1915 für einen gefallenen Schüler galt es am 29. Juli zu begehen.

Der 3. August 1915 wurde für die damaligen Primaner, Obersekundaner und Untersekundaner zu einem besonderen Tage dadurch, daß ihnen unter Leitung des Direktors Dr. Möller, des Oberlehres Dr. Hauschildt und des Kandidaten Möller Gelegenheit gegeben wurde, sich von Herrn Pastor Lic. theol.

Prahl in eingehender Beise durch die herrliche Marienkirche führen und diese in ihren Einzelheiten erklären zu lassen.

Siegesstimmung herrschte am 6. August und am 11. Oktober 1915, als einmal die Einnahme von Warschau, das andere Mal aus Anlaß des herrlich begonnenen Serbenfeldzuges die Einnahme von Belgrad gefeiert wurde.

Um 21. Oktober 1915 wurde der Gedenktag der fünfshundertjährigen Herrschertätigkeit des Hohenzollernhauses durch einen Festakt in der Aula geseiert, wobei der Kandidat Dr. Unterhorst die Festrede hielt. Er gedachte der Verdienste des Herrschauses um die Begründung des norddeutschen Großstaates, die Gründung des deutschen Nationalstaates und die Erhebung Deutschlands zur Weltmacht.

Um 8. November wurde der Unterricht aus Anlaß des Falles von Nisch ausgesetzt.

Die Weihnachtsfeier wurde am 22. Dezember um 6 Uhr in üblicher Weise abgehalten. Eine Ansprache hielt dabei der Gesanglehrer der Anstalt, Kreisschulinspektor Dr. Schwabe.

Um 10. Januar 1916 wurde der Unterricht um 10 Uhr ausgesetzt, als die Räumung der Halbinsel Gallipoli durch Engländer und Franzosen bekannt geworden war.

Die Kaisersgeburtstagsfeier wurde am 27. Januar 1916 in herkömmlicher Weise abgehalten. Die Festrede hielt der Oberlehrer Dr. Bonsen über die englische Berfassung.

Um 24. Februar 1916 fiel der Unterricht wegen der Erfolge des deutschen Heeres vor Berdun aus. Die ersten Siege der Österreicher in Südtirol wurden am 20. Mai und der große Sieg unserer tapferen Flotte vor dem Skagerrak über die Engländer am 2. Juni 1916 in derselben Weise geseiert.

Wie der Unterricht im 1. Sommervierteljahr am 12. Juli 1916 mit einer Gedächtnisseier für die mittlerweile gefallenen Schüler der Anstalt schloß, so begann er am 15. August mit einer vom Direktor abgehaltenen Trauerseier für die in den Sommerserien gefallenen früheren Schüler, insbesondere aber für den am 18. Juli im Osten auf dem Felde der Ehre gebliebenen Oberlehrer Laging.

enkirde 1. 1. Ok

anden

les lie

füni: durá

ıt Dr.

e de Brok

1 6

λs

Nr.

ď

ij:

ίij

1

7

Die Sedanfeier beschränkte sich am 2. September 1916 wieder auf einen Festakt in der Aula, wobei der Oberlehrer Dr. Stahl die Festrede über den Weltkrieg in Anknüpfung an den Krieg von 1870/71 hielt.

Um 30. November 1916, dem Beisetzungstage des Kaisers Franz Joseph von Österreich, wurde in der Ausa um 12<sup>1</sup>/2 Uhr eine Trauerseier abgehalten, bei welcher der Kandidat Dr. Untershorst eine Ansprache hielt.

Wegen der Siege über die Rumänen wurde der Unterricht schon am 16. September und am 4. Dezember ausgesett, insbesondere aber als schon früh morgens am 7. Dezember die Einnahme der rumänischen Hauptstadt bekannt wurde.

Im neuen Jahre wurde der Geburtstag des Kaisers in herkömmlicher Weise in der Aula geseiert. Die Festrede hielt der Oberlehrer Dr. Hauschildt über deutsches Wesen und deutsche Kunst,

Mit Beginn des neuen Schuljahres 1917 ware Gelegen= heit zu einer größeren Festlichkeit gewesen, für die schon einige Borbereitungen seit längerer Zeit getroffen waren. Wir hätten das 350 jährige Bestehen unserer Unstalt feiern können. wurde der ernsten Kriegszeit wegen von einer Feier dieses Jubiläums abgesehen. Bei der ersten Undacht gedachte Berr Prof. Schröder jener Zeit vor 350 Jahren, wo das haderslebener Bymnasium um Oftern eröffnet wurde, nachdem es schon einige Zeit vorher — das genaue Datum ist nicht bekannt, vielleicht war es am 6. Februar 1567 — von Herzog Hans dem Alteren gestiftet worden war. Die hoffnung, daß wir diese Feier bald im Frieden nachholen könnten, sollte sich leider nicht erfüllen. Ein Bild von Herzog Hans, das Prof. Wilchens nach einem kleinen in Dresden aufbewahrten Medaillonbild gemalt hatte, wurde von früheren Schülern der Unstalt überwiesen.

Die Sedanfeier wurde am 3. September 1917 wiederum nur in der Aula geseiert. Der Kandidat Dr. Unterhorst sprach über die deutsche Politik nach dem Kriege von 1870/71. Eine am Tage vorher vom Oberlehrer Dr. Lindig eingerichtete Pilzausstellung in der Aula wurde von Eltern und Schülern viel besucht, zumal da das Pilzsammeln immer mehr das Interesse

der Bevölkerung gewann und häufig auch bei Schulausslügen, die Oberlehrer Dr. Lindig und Haake veranstalteten, schöne Ergebnisse zeitigte.

Um 2. Oktober 1917 fand in der ersten Stunde aus Anlaß des 70. Geburtstages des Generalfeldmarschalls von Hindenburg eine kleine Feier statt, bei der der Oberlehrer Dr. Stahl Leben und Wirken des Feldherrn schilderte.

Am 29. November wurde nach Bekanntwerden der Nachricht von dem großen Durchbruch durch die italienische Front bei Tolmein und zugleich aus Freude über das glänzende Ergebnis der 7. Kriegsanleihe (über  $12^{1/2}$  Milliarden Mark) der Unterricht geschlossen.

Das 400 jährige Reformationsjubiläum wurde am 31. Oktober 1917 in der Aula gefeiert. Der Oberlehrer Dr. Hauschildt hielt dabei die Festrede über die Bedeutung der Resormation. Eine Anzahl von Büchern, die sich auf die Resormation beziehen, wurde an solche Schüler der oberen und mittleren Klassen als Prämien verteilt, die besonderes Interesse am Religionsunterricht gezeigt hatten.

Der Geburtstag des Kaisers wurde am 26. Januar 1918 zum letzten Mal vor der Revolution in üblicher Weise durch einen Festakt geseiert, wobei der Oberlehrer Dr. Stahl über Englands Weltpolitik in der neuesten Zeit sprach. Am Nachmittag fand unter zahlreicher Beteiligung der Haderslebener Bevölkerung in der Zentralturnanstalt ein Schauturnen statt, an dem auch das Lyzeum teilnahm. Dafür wurde ein geringes Eintrittsgeld zu Gunsten der im Felde stehenden Schüler des Johanneums erhoben.

Unläßlich des Friedensschlusses mit Rußland wurde am 4. März 1918 der Unterricht nach einer kurzen Feier in der Aula geschlossen. Auch der glänzende Sieg bei der Frühjahrssoffensive in Frankreich wurde am 26. März durch Aussehen des Unterrichts gefeiert: leider die letzte Gelegenheit, die uns dazu im Weltkriege geboten wurde.

Die letzte Sedanfeier fand am 2. September 1918 statt. Oberlehrer Dr. Hauschildt hielt die Festrede über die Kriegs-kunst Hindenburgs.

jen, die me Cr Unlai

mburt: Leber Noó:

TRE ? (h: 1 18

)hi: bild tia. ŀ

ķ 15: 1

ı p, ij

Nach dem Ausbruch der November=Revolution war nur wenig Belegenheit zum Feiern gegeben. Um 18. Januar 1919 fiel der Unterricht wegen der Wahlen gur deutschen National= versammlung, am 25. Januar wegen der Wahlen gur preußischen Um 1. Mai als gesetzlichem Feiertag Landesversammlung aus. fand ebenfalls kein Unterricht statt. Über die Friedensbedingungen, die uns aufgezwungen waren, sprach der Studienassessor Dr. Unterhorst am 23. Juni 1919 vor den Schülern der Klassen I bis III.

Die Reihe der Einzeltrauerfeiern für unsere toten Krieger wurde am 5. August 1919 gelegentlich der Gedenkfeier für den früheren Schüler der Anstalt, Dipl.=Ing. Karl Carstens, abge= Nur noch einmal vereinigten sich Elternschaft, Schüler und Lehrer: es war am letten Tage der deutschen Serrschaft in hadersleben, dem 19. Januar 1920; denn tags darauf begann die Verwaltung der Internationalen Kommission für Nordlaleswia. Die Feier galt dem Bedächtnis der im Weltkriege gefallenen 3 Lehrer und 74 Schüler. Eine längere Bedächtnis= rede hielt der Oberlehrer Dr. Hauschildt. Rugleich wurde nach einer kurgen Weiherede des Direktors Dr. Möller eine Ehrentafel, eine schlichte Holztafel, die von dem Oberprimaner Schröder Den Kopf der Tafel mit Ölmalerei versehen war, enthüllt. ziert ein allegorisches Bild, das die Trauer um die Gefallenen darstellt; darunter folgen die Namen der Befallenen, die ihr Leben für ihr Baterland ließen.

Drei schulfreie Tage hatten die Schüler dann noch vom-9. bis zum 11. Februar 1920, als die Abstimmung in Nord= schleswigs erster Zone das Schicksal unserer Stadt und unseres Bymnasiums als einer deutschen Lehranstalt besiegelte. Hochflut der vaterländischen Stimmung und mannigfache Ublenkung ließen es angebracht erscheinen, die Schule an diesen Tagen zu schließen.

Da der Ernst der Zeit es verbot, fanden mahrend der eigentlichen Kriegszeit die üblichen Schulausflüge nicht statt. Nur jene kleineren Spaziergange, die sich mit dem Unterricht verbanden, wurden gelegentlich unternommen, besonders solche, die irgend einen praktischen Nuten in sich schlossen, sei es um

für die Kriegswirtschaft nuthare Pflanzen oder der Volksernährung dienstbare Kräuter zu sammeln. Um 4. November 1916 fuhren fast sämtliche Schüler zur Besichtigung einer Kriegsausstellung nach Flensburg, und die vielen Beutestücke aus dem Kriege, die sich auf jede Form der Kriegführung bezogen, erzegten größtes Interesse. Einzelne Klassen statteten auch dem Kunstgewerbemuseum in Flensburg einen Besuch ab.

Um 11. Mai 1919 beteiligten sich die deutsch gesonnenen Schüler an den Wettspielen, die gelegentlich der letzten deutschen Kundgebung auf dem Knivsberg veranstaltet wurden.

Die üblichen Klassenausslüge wurden zum ersten Male nach der Kriegszeit am 28. Mai 1919 unternommen. Sie führten die Schüler in die nähere und fernere Umgegend von Hadersleben und zeigten ihnen manche der vielen schönen Stätten ihrer Heimat am Haderslebener Damm und an der Föhrde, am Ostseesstrand und im Hügelland des Ostens.

Um die Erinnerung an die zu Ende gehende Zeit des Zusammenwirkens von Lehrern und Schülern auch im Bilde festzuhalten, ließen sich beide am 15. September 1919 photographieren. Mögen diese Bilder unseren Schülern eine teure Erinnerung auch in Zukunft bleiben!

#### 4. Abschnitt: Das Lehrerkollegium.

Mit Beginn der Berichtszeit bestand das Lehrerkollegium aus folgenden Herren:

- 1. Direktor Prof. Dr. Möller,
- 2. Prof. Dr. Carftens (im Beeresdienst),
- 3. Prof. Schröder,
- 4. Oberlehrer Dr. Lindig,
- 5. Oberlehrer Dr. Jeffen (im Beeresdienst),
- 6. Oberlehrer Claussen (im Beeresdienst),
- 7. Oberlehrer Dr. Schnack,
- 8. Oberlehrer Saake,
- 9. Oberlehrer Dr. Bonsen,
- 10. Oberlehrer Dr. Hauschildt,
- 11. Oberlehrer Berbst (im Beeresdienst),
- 12. Oberlehrer Laging (im Beeresdienst),

- 13. Oberlehrer Dr. Tancre (im Beeresdienst),
- 14. Wiffensch. Silfslehrer Dr. Pohlmann,
- 15. Probekandidat Möller,
- 16. Seminarkandidat Dr. Unterhorst,
- 17. Seminarkandidat Dr. Witt,
- 18. Lehrer a. G. Beisel,
- 19. Lehrer a. B. Hing,
- 20. Vorschullehrer Soff,
- 21. Vorschullehrer Albert,
- 22. Beichenlehrer Dethleffen,
- 23. Befanglehrer Kreisschulinspektor Dr. Schwabe.

In dem Lehrkörper sind seit Oftern 1915 gahlreiche Anderungen eingetreten. Das hing einmal mit dem immer wiederkehrenden Wechsel innerhalb der jungeren Lehrkräfte qusammen, dann aber mit den außerordentlichen Berhältnissen, wie sie der Krieg mit sich brachte. Einzelne der Lehrer kehrten aus dem Felde oder anderem Kriegsdienst guruck, aber auch die waffenfähigen herren wurden jum Militardienst eingezogen. Sierbei muß aber betont werden, daß die militärischen Behörden auf die unterrichtlichen Verhältnisse an der Unstalt gang besondere Rücksicht nahmen. Nämlich mit Eintritt des Waffen= stillstandes waren immerhin noch 7 landsturmpflichtige Lehrer der Unftalt vorhanden, die nicht gum Beeresdienst einberufen Es muß aber noch erwähnt werden, daß Krankheits= fälle innerhalb des Lehrkörpers in den unterrichtlichen Betrieb stark eingegriffen hatten, so daß Vertretungen und Verschiebungen innerhalb des regelmäßigen Unterrichts häufig eintreten mußten. Zusammenlegung von Parallelklassen des Gmnasiums und Berminderung der pflichtmäßigen Stundengahl in den einzelnen Fächern waren daher besonders notwendig.

Um ersten Tage des Schuljahres 1915 wurde der Kandidat Quasebarth zum Heeresdienst eingezogen. Un seine Stelle trat der Seminarkandidat Dr. Witt. Um 1. Mai 1915 wurde auch der wissenschaftliche Hilfslehrer Dr. Pohlmann einberusen, wodurch die Unstalt in große Berlegenheit geriet, da er einer der wenigen Ultsprachler war, die ihr noch verblieben waren. Er konnte aber vom 19. Mai an, weil er der unterrichtlichen Notlage entsprechend von der Militärbehörde weiterhin beurlaubt wurde, seinen Unterricht wieder erteilen.

Zum großen Leidwesen von Kollegium und Schülerschaft fiel am 6. Juni an der Spitze seiner Kompagnie im Westen der frühere Oberlehrer der Anstalt, Julius Karstens, der noch von unserer Schule ins Feld zog. Nachdem der Direktor gelegentlich der Morgenandacht am 15. Juni seiner gedacht hatte, fand am 21. Juni eine Trauerseier für den dahingeschiedenen Amtszgenossen statt.

Eine neue Todesnachricht traf am 19. Juli in der Anstalt ein; es wurde bekannt, daß der Oberlehrer Dr. Tancré, der zu Michaelis 1914 von der Flensburger Oberrealschule I an die hiesige Anstalt versetzt war, aber seine Tätigkeit hier noch nicht hatte antreten können, am 6. Juli bei Boesinghe den Heldentod erlitten hatte. Der Direktor gedachte seiner in der Morgensandacht am 20. Juli.

Zum 1. Oktober 1915 wurde der wissenschaftliche Hilfslehrer Dr. Stahl von der Oberrealschule II in Kiel als Oberlehrer an das Gymnasium berufen. Der Seminarkandidat Dr. Witt wurde zum gleichen Zeitpunkt an die Oberrealschule II in Kiel versetzt.

Mit Schluß des Schuljahres 1915/16 wurden die beiden Kandidaten Dr. Pohlmann und Möller zum Heeresdienst einberufen. Damals kehrte Prof. Dr. Carstens wieder an die Anstalt zurück. Als Seminarkandidat trat der ebenfalls aus dem Heeresdienst entlassene frühere Universitätsbibliothekar Dr. Achelis in das Lehrerkollegium der Anstalt ein. Im Laufe des Sommers kehrte auch Oberlehrer Dr. Jessen an die Anstalt zurück; er hatte nach Genesung von seiner schweren Verwundung längere Zeit Garnisondienst getan.

Eine neue Lücke riß der Tod am 18. Juli 1916 in unseren Lehrkörper; denn an diesem Tage siel in tapferem Kampse in der Nähe von Riga der Oberlehrer Laging. Als der Unterricht am 15. August nach den Sommerserien wieder begann, gedachte der Direktor in einer Trauerseier des Gefallenen, den als Lehrer und Krieger — er war zuleht Leutnant — hervorragende Eigensschaften zierten.

n beut

leridat ten der dy ven legent

Uni:

(nita)

et i

1 1

niði

nta'

gar

1

le:

Dr.

ï

ï

Am 11. September wurde der Lehranstalt der Kandidat Dr. Meyer einstweisen wieder überwiesen. Er war Ende 1915 im Osten schwer verwundet worden, wurde nun aber, nachdem er noch das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhalten hatte, aus dem Heeresdienst entlassen. Aber nur bis zum 7. November 1916 blieb er hier. Er wurde zu diesem Zeitpunkt der Oberrealschule I in Flensburg überwiesen, wo er zu Ostern 1917 Oberslehrer wurde.

Jum 1. Oktober 1916 wurde der Kandidat Dr. Wilchens, der vor dem Kriege Oberlehrer an der deutschen Auslandsschule in Bukarest war, damals aber als Leutnant an der Front kämpste, zum Oberlehrer am Johanneum ernannt. Seine Stellung an unserer Anstalt hat er nicht angetreten; er wurde im Sommer 1919 in Bremen als Oberlehrer angestellt.

Um 1. April 1917 wurde eine neu geschaffene etatsmäßige Hilfslehrerstelle dem Kandidaten Dr. Pohlmann übertragen. Anderungen im Lehrbetrieb traten damit nicht ein, da Dr. Pohlmann zum Heeresdienst eingezogen war.

Bald nach Beginn des neuen Schuljahrs erkrankte Herr Prof. Schröder und wurde von Mitte Juni an bis zum Herbst in dankenswerter Weise durch Herrn Pastor Hamann aus Hamsmeleff vertreten. Früher hatte schon mehrfach Herr Seminarlehrer a. D. Michelsen bei Erkrankungen im Kollegium ausgesholfen. Er hat es zu unserer Freude auch noch später, zuletzt 1919, tun können. Herr Hoff mußte im Schuljahr 1917 vertreten werden, für ihn trat Herr Lehrer Hörlick ein, später Frau Katt und Fräulein Julie Paulsen. Undere Vertretungen übernahm das Lehrerkollegium.

Mit Beginn des Winterhalbjahrs trat der bisherige wissenschaftliche Hilfslehrer Dr. Jacob vom Realgymnasium in Erfurt als Oberlehrer in den Lehrkörper ein, außerdem der Probekandidat Roemer aus Segeberg, um mit 10 Stunden beschäftigt zu werden. Doch schon zum 1. April 1918 verließ er die Anstalt, um die zweite Hälfte seines Probejahrs an der Realschule in Kiel abzuleisten.

Im Winterhalbjahr wurden die Amtsbezeichnungen der Lehrer teilweise geändert, indem die Professoren der Anstalt

statt des bisherigen Titels die Amtsbezeichnung Studienrat erhielten, die bisherigen Seminar- und Probekandidaten wurden von da an als Studienreferendare, die anstellungsfähigen Kandidaten als Studienasselsoren bezeichnet.

Als am 1. April 1918 eine Hilfslehrerstelle in eine Oberlehrerstelle umgewandelt wurde, erhielt diese der bisherige Studienassesson Kromphardt. Er war schon 1915 zum Heeresdienst einberufen und in französische Gefangenschaft geraten, die ihm bittere Erlebnisse brachte. Erst im Frühjahr 1920 konnte er nach Deutschland zurückkehren.

Umänderungen im Unterricht mußten im Laufe des Schuljahres vorgenommen werden, als mit Beginn des 2. Bierteljahrs der Studienassessor Dr. Unterhorst für drei Wochen zum Heeresdienst einberufen wurde; doch wurde er bald wieder beurlaubt. Mit dem 1. Oktober wurde der Oberlehrer Dr. Stahl ebenfalls von der Militärbehörde eingezogen. Für ihn wurde vom Provinzialkollegium Ersatz gestellt in dem Studienassessessenschen, der zu dem genannten Zeitpunkt aus dem Heeresdienst entlassen wurde, nachdem er im Osten gekämpft und dann längere Zeit Garnisondienst getan hatte. Erkrankungen der Lehrer machten aber das Einspringen von Hilfskräften nötig: längere Zeit unterrichteten Prof. Duerr, Oberlehrer in Karlsruhe, der als Vizefeldwebel beim Küstenschutz in Aarösund stand, und der theologische Vikar Dr. Muuß an der Unstalt.

Neue Anderungen in der Unterrichtsverteilung mußten vorgenommen werden, als nach Ausbruch der Novemberrevolution und dem Abschluß des Waffenstillstandes die Demobilmachung stattfand und die Lehrkräfte der Anstalt allmählich zurückskehrten. Zunächst kehrten Ende November die Oberlehrer Herbst und Dr. Stahl zurück, im Januar 1919 der Oberlehrer Claussen und der Studienasselsor Dr. Pohlmann. Der Studiensasselsor Quasebarth kehrte nicht an unsere Anstalt zurück, sondern wurde an das Oberlyzeum in Neumünster verwiesen.

Größere Verschiebungen traten dann zu Ostern 1919 ein, indem Studienrat Schröder nach ungefähr vierzigjähriger Tätigkeit am Gymnasium in den Ruhestand trat. Die Verwaltung der Lehrerbibliothek übernahm an seiner Stelle Dr. Achelis.

nrat e:

mude

in Rom

: Ober

sherige

)66165

n, di

tomate

1000

ertel:

1111

ledet

ital) ital

ķ

į.

П

127

17

ő

ï

Studienrat Dr. Jessen wurde an das Gymnasium in Meldorf, Oberlehrer herbst an das Realgymnasium in Nordhausen ver-Der Studienassessor Dr. Pohlmann wurde zum Oberlehrer am Realanmnasium in Ikehoe ernannt. Für die persetten Oberlehrer wurden ebenso wie im Berbst keine neuen Oberlehrer ernannt, da ja leider der Übergang der Lehranstalt in dänischen Besit bevorstand. Es traten deshalb nur Assessoren und Referendare in die Anstalt neu ein. So wurde der Studienassessor Better vom Gymnasium in Krotoschin hierher versekt, konnte aber wegen der ihm in der Ostmark durch die Polen gemachten Schwierigkeiten erst im Juli hier erscheinen. Im letten Teil des ersten Vierteljahrs vertrat ihn deshalb der Studienreferendar Stahmer vom Gymnasium in Riel. Daneben wurden zu Oftern noch die Affessoren Dr. Kröger vom Enmnasium zu Meldorf und Dr. Sellwig hierher verfett.

Im Laufe des Sommers mußte leider die Erteilung des Gesangunterrichts aufgegeben werden, da Herr Schulrat Dr. Schwabe, der ihn bis dahin erteilt hatte, aus seiner hiesigen Tätigkeit als Kreisschulinspektor nach Bernau in Brandenburg versetzt wurde.

Da wegen des starken Besuchs der Septima diese Klasse zu Ostern geteilt werden mußte, mußte eine neue Hilfskraft angestellt werden. Der Unterricht ist von Fräulein Unneliese Hansen erteilt worden. Als im Herbst 1919 die Hilfslehrerin Fräulein Julie Paulsen ausschied, trat für sie Fräulein Berta Becker ein, die teilweise auch noch anderen Unterricht übernahm.

Jum 1. Oktober verließ der Studienrat Dr. Lindig die Anstalt, da er an das Gymnasium in Plön versett wurde. Auch der Oberlehrer Dr. Wilkens schied aus dem Lehrkörper aus, da er in die Dienste des Lehrerinnenseminars in Bremen trat. Er war damals gerade aus serbischer Gefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt. Der Studienasselsor Better kam an das Realgymnasium in Blankenese, nachdem er hier nur wenige Monate unterrichtet hatte. Auch der Zeichenlehrer Dethlessen werließ die Anstalt, um in gleicher Eigenschaft nach Eberswalde überzusiedeln. An seine Stelle trat Herr Heik aus Hamburg.

Für Herrn Studienrat Dr. Lindig trat der Studienreferendar Kaiser von Flensburg ein.

Für das ganze Winterhalbjahr war zur Leitung des deutschen Wahlbüros der Lehrer a. G. Hinz beurlaubt.

Da Fräulein Hansen im Laufe des Winterhalbjahrs erkrankte, so trat für sie zu Neujahr 1920 Fräulein Elisabeth Beckmann ein.

Zu Ostern 1920 verließ der Oberlehrer Dr. Stahl die Anstalt, um eine Oberlehrerstelle am Realgymnasium in Altona anzutreten. Zu demselben Zeitpunkt schied der Borschullehrer Albert aus dem Lehrerkollegium, da er an das Lyzeum in Blankenese versetzt wurde, ebenso der Lehrer am Gymnasium Hinz, der nach Elmshorn versetzt wurde.

Der Oberlehrer Kromphardt trat nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft nicht wieder in den Lehrkörper ein, sondern wurde zu Ostern 1920 nach Kiel versetzt.

Ein Ersatz für diese Herren kam Ostern 1920 nicht. Nur für den plötzlich nach Izehoe versetzen Oberlehrer Claussen trat am 21. Mai die Probandin Fräulein Schulze ein.

Bu Studienräten wurden während der Berichtszeit die Oberlehrer Dr. Lindig und Dr. Jessen ernannt.

Das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse erwarben sich der Oberlehrer Dr. Wilkens, die Studienreferendare Stahmer und Kaiser, das Eiserne Kreuz 2. Klasse die Oberlehrer Dr. Jessen, Claussen, Herbst, Laging, die Studienassessoren Dr. Pohlmann, Dr. Meyer, Quasebarth, Better und der Zeichenlehrer Heik, das Lübecker Hanseatenkreuz der Studienassessoren Lützenkirchen, das Bremische Hanseatenkreuz der Oberlehrer Dr. Wilkens, die Hesseilssmedaille der Studienreferendar Kaiser. Das Berdienstkreuz für Kriegshilfe erhielten der Direktor Dr. Möller, der Studienrat Dr. Lindig, die Oberlehrer Haake, Dr. Hausschildt und der Lehrer a. G. Hinz.

Gegen Ende des Schuljahres 1919/20 setzte sich das Lehrerkollegium folgendermaßen zusammen:

- 1. Direktor Dr. Möller,
- 2. Studienrat Dr. Carstens,
- 3. Oberlehrer Claussen,

| :ferenda | 4. Oberlehrer Dr. Schnack,              |
|----------|-----------------------------------------|
|          | 5. Oberlehrer Haake,                    |
| ing de   | 6. Oberlehrer Dr. Bonsen,               |
|          | 7. Oberlehrer Dr. Hauschildt,           |
| thrs e   | 8. Oberlehrer Kromphardt,               |
| lijabei  | 9. Oberlehrer Dr. Stahl,                |
|          | 10. Oberlehrer Dr. Jacob,               |
| ahl de   | 11. Studienasselfor Lützenkirchen,      |
| Altore   | 12. Studienassessor Dr. Kröger,         |
| Debre:   | 13. Studienassessor Dr. Achelis,        |
| um č     | 14. Studienassessor Dr. Hellwig,        |
| ıdir     | 15. Studienassessor Dr. Unterhorst,     |
| ** **    | 16. Studienreferendar Kaiser,           |
| Alleis   | 17. Lehrer a. G. Geisel,                |
| ć.       | 18. Lehrer a. G. Hinz,                  |
| ii.      | 19. Vorschullehrer Hoff,                |
| Nr       | 20. Vorschullehrer Albert,              |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| μī       | 21. Zeichenlehrer Heik,                 |
|          | 22. Hilfslehrerin Frl. Hansen,          |
| Ĭ?       | 23. Hilfslehrerin Frl. Becker,          |
|          | 24. Hilfslehrerin Frl. Beckmann,        |

À.

J,

Über die Lebensläufe der einzelnen Herren, über die nicht in den früheren Jahresberichten des Gymnasiums berichtet ist, seien in der Reihenfolge ihres Eintritts in das Lehrerkollegium folgende Angaben gemacht:

1. Fritz Witt wurde am 30. September 1883 in Malchin geboren und besuchte das Realgymnasium dort bis Michaelis 1903. Dann studierte er Kunstgeschichte in München, heidelberg, Berlin und wieder in München, seidelberg, Berlin und wieder in München, seit dem Wintersemester 1906 Deutsch, Englisch und Dänisch in Kiel, im herbst 1911 war er Gasthörer der Kopenhagener Universität. 1912 prosmovierte er an der Universität Kiel zum Dr. phil. auf Brund seiner Dissertation "Beiträge zur Kenntnis der Flußnamen Kordwestdeutschlands". Im Sommer 1913 hielt er sich zum Studium der englischen Sprache in England auf und bestand am 26. Februar 1915 die Prüfung für das höhere Lehramt in Kiel. Nachdem er die erste Hälfte des Seminarjahrs in Hadersleben abgeleistet hatte, war er als Seminars und Probekandidat an der Oberrealschule II in Kiel, wo er als wissenschaftlicher Hilfslehrer weiterhin bis zum 1. Januar 1919 beschäftigt war. In dieser Zeit war er vier Monate lang zum Heeresdienst in Schwerin in Mecklenburg eingezogen.

- Bom 1. Januar bis zum 15. Februar 1919 war er an der Realschule in Segeberg tätig, von da an bis Ostern an der Realschule in Kiel. Um 1. April 1919 wurde er Oberlehrer am Städtischen Charlottenlyzeum in Berlin.
- 2. Sophus Stahl wurde am 2. Februar 1885 in Altona geboren. Er besuchte das Realgymnasium seiner Baterstadt und bestand die Reifeprüfung Oftern 1905. Darauf studierte er Philosophie, Geschichte, Erdkunde und Deutsch an den Universitäten Riel, Leipzig und gulett wieder in Kiel. Er wurde im Jahre 1908 in Leipzig auf Brund seiner Abhandlung "Die Entwicklung der Affekte in der Lyrik der Freiheitskriege" zum Dr. phil. promoviert. Im Januar 1910 bestand er das Staatseramen. Bom 1. April 1910 bis zum 1. April 1911 erledigte er das Seminarjahr am Kgl. Bymnasium in Riel, war im ersten Salbjahr gugleich mit ber Erteilung von Unterricht am Realgymnasium in Riel betraut. Das Probejahr leistete er von Oftern 1911 bis Oftern 1912 an der Oberrealschule II in Riel ab. Er war dort weiterhin wiffenschaftlicher Bilfslehrer bis gum 1. Oktober 1915 und wurde dann gum Oberlehrer am Agl. Gymnafium in Hadersleben ernannt. Im Oktober und November 1918 war er in Flensburg zum heeresdienst eingezogen. Um 1. Oktober 1919 wurde er zum Oberlehrer am Realgymnasium in Altona gewählt, trat diese Stellung aber erst am 1. April 1920 an.
- 3. Thomas Otto Achelis wurde am 23. Dezember 1887 in Bremen geboren. Er besuchte das Alte Bymnasium dort und bestand die Reifeprüfung zu Oftern 1907. Er studierte klaffische Philologie, Archaologie, Beschichte und Philosophie in Jena, Leipzig und Berlin und bestand das Staatseramen am 27. Mai 1911 in Jena. Bon 1912 bis 1914 war er hilfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek in Jena. Im Jahre 1913 wurde er in Jena auf Brund seiner Dissertation "De Aristophane Byzantio argumentorum fabularum auctore" 3um Dr. phil. promoviert. August 1914 bis Oftern 1916 war er Kriegsfreiwilliger im R.-J.-R. 75 und machte den Feldzug in Polen mit. Bei seiner Entlaffung aus dem Heeresdienst wegen Ruhrerkrankung wurde er vom Beneralkommando dem Provinzialschulkollegium in Schleswig zur Verfügung gestellt und von diesem Oftern 1916 an das Gymnasium in Sadersleben überwiesen, wo er auch das Probejahr von Oftern bis Berbst 1917 erledigte. Seitdem war er als Studienassessor an der Unstalt tätig. Seit Oftern 1919 übernahm er die Berwaltung der Lehrerbibliothek.
- 4. Johannes Wilkens wurde am 17. Dezember 1883 in Bremen geboren; er besuchte dort das Alte Gymnasium und bestand die Reiserprüfung Ostern 1903. Dann studierte er in Heidelberg, Berlin und Göttingen Geschichte, Deutsch, Englisch und Kunstgeschichte, promovierte am 29. April 1908 mit seiner Dissertation "Zur Geschichte des niederländischen Handels im Mittelaster" in Göttingen und bestand am 12. Februar 1909 die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen. Später bestand er in

Riel die Turnlehrerprüfung. Bom 1. April 1909 bis gum 31. Märg 1910 war er Einjährig-Freiwilliger im 1. Agl. Sachs. (Leib=) Brenadier=Regt. Nr 100 in Dresden, vom 1. April 1910 ab Seminarkandidat am Kal. Bymnasium in Riel, vom 1. April 1911 ab Probekandidat am Realgym= nafium in Igehoe. Bom 1. Oktober 1911 bis gum 1. Auguft 1912 war er Austauschlehrer in Plymouth (Devon, England). Darauf kam er als wissenschaftlicher Silfslehrer nach Marne in Dithm., dann an das Realanmnasium in Blankenese. Bom 14. September 1913 wurde er auf drei Jahre als Auslandsoberlehrer an die Oberrealschule und höhere handels= Schule in Bukarest beurlaubt. Als der Weltkrieg ausbrach, rückte er sofort als Unteroffizier mit dem Ref.-Inf.-Regt. 75 Bremen ins Feld und kampfte bis Oktober 1916 im Westen mit. Dort wurde er Unfang 1915 Offizier. Im Oktober 1916 kam er als Berwaltungsoffizier nach Rumänien. Nachher machte er den Bormarich auf Odessa und in die Krim mit, dann den Rückzug in Mazedonien, wo er schwer verwundet im Oktober 1918 in serbische Befangenschaft geriet. Erst im August 1919 kehrte er aus dieser in die heimat guruck. Er hatte sich das Giferne Kreuz 1. und 2. Klasse, sowie das Bremische Sanseatenkreuz erworben. Im Berbst 1916 mar er gum Oberlehrer in Sadersleben ernannt worden, trat diefen Dienst des Rrieges wegen aber nicht an, da er am 1. Oktober 1919 Oberlehrer am Bolksichullehrerinnenseminar in Bremen wurde.

- 5. Unton Jacob, geboren am 5. März 1880 in Berlin, bestand Oftern 1899 die Reifeprüfung am Fürstlich Stolbergichen Gymnasium in Wernigerode am harz. Er studierte an den Universitäten halle, Wittenberg. Strafburg i. E., Tübingen und Berlin evangelische Theologie, semitische und klassische Philologie und absolvierte am 7. Februar 1911 in Berlin das Staatseramen. Im April 1912 promovierte ihn die Universität Breslau auf Brund seiner Dissertation "Septuagintastudien zu Esra" zum Doktor der Philosophie. Nachdem er das Seminarjahr Oftern 1912 bis Oftern 1913 in Schleusingen und das Probejahr von Oftern 1913 bis Oftern 1914 am Gymnasium in Nordhausen und am Reformrealgymnasium in halle abgeleistet hatte, mar er als wissenschaftlicher Silfslehrer am Gymasium in Salzwedel (Oftern-Michaelis 1914) und am Stadtgymnasium in halle Vom 1. Mai bis Ende Juni 1916 leistete er (bis Oftern 1916) tätig. heeresdienst. Nach seiner Entlassung überwies ihn das Provinzial=Schul= kollegium dem Realgymnasium in Erfurt, von wo er am 1. Oktober 1917 als Oberlehrer an das Bymnasium in Hadersleben versetzt wurde.
- 6. Hermann Roemer wurde am 13. Oktober 1887 in Bernburg in Anhalt geboren. Er besuchte das Gymnasium in Bernburg und erslangte Ostern 1909 am Gymnasium zu Coethen in Anhalt das Reisezeugnis. Sodann studierte er in Halle und Kiel Naturwissenschaften und bestand am 8. Juli 1916 die Prüfung für das höhere Lehramt. Zur Absleistung des Seminarjahrs wurde er Michaelis 1916 dem Gymnasium zu Husum und zugleich zur aushilfsweisen Beschäftigung der Realschule in

Segeberg in Holstein überwiesen. Die erste Hälfte des Probejahrs leistete er vom 1. Oktober 1917 bis zum 1. April 1918 am Kgl. Gymnasium nebst Realschule in Hadersleben, die zweite Hälfte bis zum 1. Oktober 1918 an der Realschule in Kiel ab. Als wissenschaftlicher Hilfslehrer war er ebenda bis zum 1. Oktober 1919 beschäftigt. Darauf wurde er zwecks wissenschaftlicher Weiterbildung nach Bernburg an die Staatliche Landes-Verssuchsstation beurlaubt.

- 7. Franz Lützenkirchen, geboren am 13. November 1886 in Lübeck, beluchte das Gymnasium des Katharineums seiner Vaterstadt und erwarb das Reifezeugnis dieser Anstalt am 9. März 1906. Er studierte in Bonn, Berlin und Riel alte Sprachen und Deutsch und bestand die Staatsprüfung in Riel am 11. November 1911. Oftern 1912 trat er das Seminarjahr am Agl. Bymnasium und Realgymnasium in Flensburg an, das Probejahr leistete er von Ostern 1913 bis Ostern 1914 an der Lauenburgischen Gelehrtenschule zu Rateburg ab. Bom 1. April 1914 bis zu seiner Ginberufung zum Heeresdienst am 6. Rovember 1915 blieb er als wissenichaftlicher Hilfslehrer an dieser Unstalt. Er wurde als Ersatreservist eingezogen und kam nach sechsmonatiger Ausbildung in Warnemunde, Roftock und dann Lager Lida jum 3. Bat. Q.=J.=R. 76 an die Berefinafront ins Feld. Nach Erkrankung im Felde tat er bis zum 30. September 1918 im Standort seines Regiments Barnisondienst. Es wurde dann im Austauschverfahren entlassen und dem Kgl. Johanneum in hadersleben als Studienassessor überwiesen. Um 1. Juni wurde ihm mitgeteilt, daß er mit Wirkung vom 1. April 1920 gum Oberlehrer am Gymnafium in Riel ernannt werden solle.
- 8. Richard Better wurde am 4. Juni 1884 zu Bollenbach in Baden geboren. Nach Besuch des Gymnasiums in Rastatt bestand er dort die Reifeprüfung im Juli 1905. Er studierte klaffische Philologie und Deutsch in Freiburg, Beidelberg und Berlin. Im Märg 1912 bestand er die Staatsprüfung in Karlsruhe. Das Seminarjahr und das Probejahr leistete er am Wilhelm-Bymnasium in Krotoschin in Posen in der Zeit von Oftern 1913 bis Oftern 1915 ab. Um 1. November dieses Jahres wurde er zum Keeresdienst einberufen. Er stand dann vom Juli 1916 bis zum Schluß des Krieges im Felde. Um 2. Dezember 1918 wurde er entlassen und war dann wieder in Krotoschin als Studienassessor tätig. Rach der Besetzung des Ortes durch die Polen wurde er von diesen am 1. April 1919 seines Amtes enthoben. Bom herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und Bolksbildung murde er darauf am 14. April nach Schleswig-Holftein versett. Infolge von Pagschwierigkeiten und Sperrung der Brenzen durch die Polen konnte er seine Stelle in hadersleben erst am 1. Juli 1919 antreten. Schon am 1. Oktober 1919 wurde er an das Realgymnasium in Blankenese und am 1. April 1920 als Oberlehrer an das Gymnasium in Flensburg versett.
- 9. Hugo Kröger wurde am 8. Mai 1889 geboren. Nach einigem Privatunterricht in seiner Baterstadt Neustadt in Holstein besuchte er das

thrs leifte 1fium neti 1r 1918 a er ebende 15 miljen ndes-De:

erwar!

1 Bons

prüfus

narjak

obejate

en Ge

: Em

pilier

erest

ünde.

fron: 1918

lis:

dis

Ť

Bymnasium in Eutin und erhielt dort Ostern 1908 sein Reisezeugnis. Er studierte an den Universitäten Freiburg, München, Berlin und Rostock alte Philologie und Geschichte. Im Sommer 1912 wurde er auf Grund seiner Dissertation "de Ciceronis in 'Catone Maiore' auctoribus" zum Dr. phil. promoviert, und im Herbst 1913 erward er sich das Zeugnis pro facultate docendi. Sein Seminarjahr seistete er am Gymnasium zu Kiel ab, das Probejahr am Gymnasium in Meldorf und erward das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit. Dem Gymnasium in Meldorf gehörte er vier Jahre an. Diese Tätigkeit wurde durch eine zweimonatige Vertretung am Rendsburger Gymnasium und eine achtmonatige Teilnahme am Kriege unterbrochen. Zwei Monate lag er im Westen im Schüßengraben, erkrankte dann und wurde schließlich entlassen. Zu Ostern 1919 wurde er als Studienassessor an das Gymnasium zu Hadersleben versett.

- 10. Karl hellwig wurde am 3. Juni 1884 in Berlin geboren und bestand die Reifeprüfung Oftern 1904 am Joachimstalichen Gymnasium in Berlin, studierte darauf Neuere Sprachen und Philosophie in Benf, Berlin und Riel, wurde dort am 27. Februar 1911 Dr. phil. auf Brund seiner Differtation "Bur Pfpchologie des Aberglaubens" und beftand die Lehr= amtsprüfung am 2. Dezember 1911 in Riel. Er war dann vom März 1912 an wissenschaftlicher Lehrer in England (The New School, Abbotsholme) und am Landschulheim am Solling in Holzminden. Zum Herbst 1914 wurde er Seminarkandidat am Realgymnasium zu Altona, aber schon gleich mit kommissarischer Beschäftigung an der Realschule in Apenrade betraut. Sein Probejahr leistete er bis Michaelis 1916 am Kgl. Gymnasium gu Blückstadt ab. Bon dort aus trat er am 1. Oktober 1916 ins Beer ein und machte 1917 den Krieg in Rugland mit, darauf bis gum Abschluß des Waffenstillstandes den Feldzug in Belgien und Frankreich. Um 1. April 1919 wurde er als Studienaffeffor dem Bymnafium in Sadersleben überwiesen.
- 11. Arthur Stahmer wurde am 1. Februar 1892 in Wakendorf II (Holftein) geboren. Er besuchte von Sexta ab das Bymnasium in Kiel und bezog dann die Universitäten Kiel und Freiburg, wo er Geschichte, Latein und Griechisch studierte. Bei Kriegsausbruch trat er als Kriegssfreiwilliger beim Ins.=Reg. 85 in Rendsburg ein und wurde im November 1916 zum Offizier befördert. Bei Gowrelle (Arras) wurde er im April 1917 shwer verwundet. Nach seiner Entsassung aus dem Lazarett wurde er nach Kiel zur I. Marine=Inspektion versetzt und tat dort bis zur Revolution Dienst. Ihm war das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse und das Hamburger Hanseauzerliehen worden. Den wissenschaftlichen Teil seiner Staatsprüfung erledigte er am 6. Mai 1919, den allgemeinen Teil am 6. November 1919. Im Mai des Jahres begann er den Borbereitungsdienst für das Lehramt an höheren Schulen am Staatlichen Gymnasium in Kiel, der durch seine Tätigkeit am Staatlichen Gymnasium in Hadersleben untersbrochen wurde.

- 12. Bernhard Kaiser wurde am 29. April 1890 in Landenhausen (Oberhessen) geboren, besuchte die Oberrealschule zu Gießen und bestand dort die Reiseprüfung Ostern 1908. Er studierte Mathematik, Physik und Chemie in Gießen und Kiel. Er trat im August 1914 als Kriegsfreiwilliger ins Schlesw.-Holft. Fuß-Art.-Reg. 9 ein und kämpfte im Westen, Osten und in Rumänien von Oktober 1914 bis November 1918. Er wurde 1917 zum Leutnant befördert und erwarb sich das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse und die Hessische Expserkeitsmedaille. Nach Abschluß des Waffenstillstandes kehrte er zurück und bestand das Staatsexamen im Juli 1919 in Kiel. Um 1. Oktober 1919 trat er als Studienreserendar in den höheren Schuldienst an der Oberrealschule I in Flensburg, wurde aber schon nach einigen Tagen an das Staatliche Gymnasium zur vollen Beschäftigung überwiesen.
- 13. Werner Heik wurde am 12. November 1894 in Hamburg geboren. Er besuchte die Realschule in Hamburg-Eilbeck und verließ sie 1910 mit dem Zeugnis der Reise. Darauf arbeitete er an der staatsichen Hamburger Kunstschule, dis er nach Ausbruch des Weltkrieges zum 2. Garde-Fuß-Art.-Reg. Mariendurg am 5. Dezember 1914 ausgehoben wurde. Er kämpfte im Westen und beim Bormarsch in Rumänien mit. 1917 und 1918 war er als Zeichner bei der Stabsbild-Abteilung 9 und der Gruppenbildstelle 197 beschäftigt. Er wurde mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet. Nachher nahm er an einem Turnlehrerkursus in Altona teil und bestand die Zeichenlehrerprüfung am 24. März 1919. Zum 1. April 1919 wurde er dem Staatlichen Gymnasium in Hadersleben überwiesen.
- 14. Hilbegard Schulze wurde am 15. September 1884 in Mühlhausen in Thüringen geboren. Sie besuchte die Ratstöchterschule in Oresden, dann das Lyzeum I in Kiel. 1911 bis 1912 war sie in England, erteilte dann bis 1914 Privatunterricht und bestand in diesem Jahre die Reise prüfung in Kiel. Sie studierte 1914 bis 1917 in Kiel und München Mathematik, Physik und Chemie. Das Staatseramen legte sie im März 1919 in Kiel ab. Seminarkandidatin war sie am Lyzeum II in Kiel von Ostern 1919 bis Ostern 1920, Probandin von da ab, aber erst seit dem Mai in Hadersleben.

#### 5. Abschnitt: Das Ende des deutschen Gymnasiums.

In dem Schuljahr 1920 wurde von der Internationalen Kommission allmählich nach der Beröffentlichung des Abstimmungsergebnisses und den Beschlüssen der Ententeregierungen die Verwaltung der 1. Zone den dänischen Behörden übergeben.

Um Montag, dem 14. Juni 1920, wurde dann auf Grund der Berfügung des Provinzialschulkollegiums entsprechend den Ubmachungen, die zwischen den deutschen und dänischen Bevoll-

mächtigten getroffen waren, von deutscher Seite der Unterricht an dem Gymnasium und der Realschule eingestellt.

Nach der 4. Stunde wurde die Schule mit einer kurzen Andacht geschlossen. Zu Beginn wurden die 1. und 5. Strophe vom Gesange 382 gesungen:

Wie Gott mich führt, so will ich gehn.

Nach Verlesung des 121. Psalms hielt der Direktor folgende kurze Ansprache:

"Meine lieben Schüler! Auf Anordnung des Provinzial= schulkollegiums wird unsere Schule nun geschlossen. Das Schicksal will es nun einmal, daß ein Teil der Nordmark in den nächsten Tagen an Dänemark abgetreten wird und damit unser liebes Johanneum in dänischen Besitz übergeht. Das bedeutet für viele von uns, für die meisten von uns Lehrern Abschied nehmen, Abschied nehmen von einer Stätte, an der wir gum Teil lange, lange Jahre hindurch gern gearbeitet haben, Abschied nehmen von Euch, liebe Schüler, die Ihr hier bleibt. In dieser Scheide= stunde ist es mir weh ums Herz. Ich kann und will nicht viele Worte machen. Nur möchte ich im Namen aller derer, die von hier fortgeben, allen denen, die hier bleiben, den innigen Wunsch aussprechen, daß es ihnen auch unter den veränderten Berhältnissen gut ergeben möge. Wenn wir sonst zu Beginn der Ferien auseinander gingen, konnte ich Euch zurufen: Auf Wiedersehen nach den Ferien! Jett rufe ich Euch gu: Lebt wohl!"

Darauf wandte sich der Direktor zum Lehrerkollegium mit folgenden Worten:

"Meine lieben Kollegen und Kolleginnen! Es ist heute das letzte Mal, daß wir alle beisammen sind. Das Provinzialsschulkollegium hat Ihnen bereits den Dank der Behörde für die treuen Dienste ausgesprochen, die Sie in schwerer Zeit der deutschen Sache hier oben in der Nordmark geleistet haben. Ich möchte Ihnen nun meinen herzlichsten Dank hinzufügen für die wertvolle Histe, die Sie mir bei Leitung der Anstalt stets gewährt haben. Nur dadurch wurde es mir möglich, den an mich gestellten schweren Ansorderungen zu genügen. Wir gehen nun nach allen Richtungen auseinander. Aber, wohin wir auch

kommen, ich glaube, wir werden stets gern, wenn auch mit Wehmut, an die Zeit zurückdenken, wo wir zusammen hier in der schönen Nordmark für das Deutschtum wirken dursten. Möge es Ihnen und Ihren Familien an der Stätte Ihrer neuen Tätigkeit allzeit gut ergehen!"

Zum Schluß wurde Gesang 12 gesungen: "Unsern Ausgang segne Gott."

Für die in Hadersleben bleibenden Schüler begann eine lange Ferienzeit, die bis zum Beginn des dänischen Schuljahrs am 19. August 1920 reichte, aber wegen der von der dänischen Regierung an dem alten seit 1854 stehenden Schulgebäude vorgenommenen Umbauten noch länger dauern sollte.

Die aus Hadersleben abziehenden Lehrer des Johanneums traten zum 1. Juli oder nach den Sommerferien ihre neuen Der Direktor Dr. Möller, der seit Oktober 1911 Stellen an. die Anstalt geleitet hatte, ging zunächst als Condirektor an das Bymnasium in Riel, Studienrat Dr. Carstens, seit dem 1. Oktober 1886 an dem Gymnasium, wurde auf Wartegeld gesetzt und verzog nach Flensburg. Oberlehrer Dr. Schnack wurde als übergähliger Oberlehrer an die Oberrealschule in Altona versett, Oberlehrer Dr. Bonsen an das Realgymnasium in Ihehoe, Oberlehrer Dr. Jacob an das Realgymnasium in Halberstudienassessor Lüchenkirchen als Oberlehrer an das Gymnasium in Kiel, Studienreferendar Kaiser an die Oberrealschule I in Riel, Fraulein Schulze trat aus dem höheren Schuldienste aus. Der Lehrer am Gymnasium Beisel wurde nach Erfurt versett, Borschullehrer Soff an das Gymnasium in Riel, der Zeichenlehrer Seik ging vorerft nach Samburg.

Die übrigen Lehrer des Johanneums blieben zunächst in Hadersleben, da an der nunmehrigen dänischen Kathedralschule (Staatsschule) eine deutsche Abteilung für die früheren Schüler der Quarta bis Prima des deutschen Gymnasiums eingerichtet wurde, um den Knaben den Fortgang und Abschluß ihrer bischerigen deutschen Schulbildung zu ermöglichen. Für diese deutsche Abteilung wurden die Oberlehrer Haake und Dr. Hauschildt und die Studienassessonen Dr. Kröger, Dr. Achelis, Dr. Hellwig und Dr. Unterhorst vom Provinzialschulkollegium beurlaubt.

Doch ist damit die Frage des deutschen Unterrichts in Hadersleben für die Zukunft noch nicht gelöst. Diese Sorge haben wir den deutschen Kreisen in Hadersleben wie überhaupt in der abgetretenen Nordmark überlassen müssen.

Die vorangegangenen Blätter suchen Bausteine zu geben für die Geschichte der alten Haderslebener Gelehrtenschule. 1828 hat Carl August Brauneiser eine Geschichte dieser Schule geschrieben; ich hoffe, daß hundert Jahre später der Versuch einer neuen Geschichte vorliegen wird, soweit in unseren Zeiten ein schwacher Mensch Versprechungen geben darf, und empfehle einstweilen diese Bausteine dem kundigen Auge im Sinne des Spruches auf einem Augsburger Holzschnitt von 1481:

One grosse arbait und bitterkait So mag kunst nicht werden süssigkeit, Darumb zu lernen bis berait.

Hadersleben, am 400. Geburtstage des Herzogs Hans des Alteren von Schleswig und Holstein, 29. Juni 1921.

Thomas Otto Achelis.

#### IX.

## Register.

#### Bon Thomas Otto Uchelis.

#### · (4)

Das Personenregister enhält die Namen der Lehrer 1567 bis 1920, S. 2–20 (= L.), der Abiturienten 1567—1863, S. 25—78 (= U.), der Abiturienten des Gymnasiums 1866—1920, S. 79 bis 94 (= G.) und des Realprogymnasiums bezw. der Realschule 1865—1920, S. 96—107 (= R.). Die Bersasser der Schulschriften S. 123—145 sind in dem Lehrerverzeichnis S. 5 bis 20 angegeben, die Lebensläuse der Lehrer 261—274 sinden sich S. 187—192. Auf die Ehrentafel S. 154—158 sei noch besonders hingewiesen.

#### થ.

Uchelis, L. 263. Albert, L. 228. Alfen, L. 219. Amelongus, A. 1572. Amilus, A., 1611. Ancharius, Anch., A. 1623; Chrift., A. 59; Joh., A. 82; M., L. 18 = A. 23; Paulus, A. 33. Anckern, A. 1548. Anckers, A. 1503. Anckersen, Ankersen, Joh., A. 1548; P., A. 1503. Andersen, Andreae, Andresen, Alex, R. 4; Undreas, A. 1664; B. 223; Claudius, A. 193; E., **B**. 8; Fritz Chrift., **U.** 780; Hans, B. 294; Solger, B. 250; Jörgen, B. 92; Jörgen Peter, R. 57; Joh. Heinr., R. 16; Johs., B. 224; Lorenz, A. 529; Lorenz Andr., A. 709; Martin, A. 516; G. 103; Nic., A. 81; G. 85; Peter, G. 225. Angarius, A. 22. Arfften, G. 102. Arnkiel, A. 203. Aldlund, L. 114. Augustini, A. 380. Auhen, Christianus, A. 280; Josias, A. 190; Owedius, A. 295. Avenhaus, R. 214. Axelsen, A. 668.

#### B.

Bachmann, G. 340; Christen, G. 126; Jürgen K., R. 50; Morten, G. 140.
Bagge, A. 1505.
Bahnsen, Christian Jürgen, R. 24; Holger, R. 152; Rudolf, G. 30.

Balslev, Chriftian Fred., **U.** 792; Theodor Chrift., A. 793. Balthasarius, A. 108. Bandholdt, Q. 137. Bargum, Christian Thomas, A. 434; Joachimus Conradus, A. 435. Barre, f. Barve. Barfoenius, Barfoeinus, Beorg, A. 41, 131, 195. Barthelfen, A. 557. Barve, L. 49 = A. 156. Balt. R. 83. Battus, A. 38. Baumann, Christian Raim., A. 734; Ferd. Rud. Raim., A. 729; Seinr. Joh. Raim., A. 741; Jul. Raim., U. 761. Beck, A. 597. Becker, Carl Henrik, 21. 714; Jens Peter, A. 701; Joh. Nic., A. 722; S., Q. 51; Severinus, A. 111. Beckmann, Q. 144. Behm, B. 217. Behrns, L. 129. Bemmer, Q. 224. Bendel, Q. 62. Bendiren, Bendicti, Jakob, B. 104; Johannes, R. 191; Petr., A. 95. Benneten, A. 767. Bengen, Carl Fred. Will., 2. 782; Josua, R. 73; Rolf, R. 77; Trngve R. 241. Bengen, M. 290. Bergfeldt, A. 184. Bergholmius, A. 107. Bergftadt, A. 393. Bertelsen, Antonius, A. 327; Barthol. de Cederfelt, 21. 320; Sans, B. 170; Johs. Balth., R. 8; Joh. Monrad, A. 319; Laurentius, A. 395; Niels Lottrup, A. 394; Niß, A. 658; Otto And, A. 794; Peter, 2. 318. Bertheau, L. 155.

Beft, Erwin, R. 215; Wilhelm, R. 188. Beuck, Carl, B. 244; Martin, B. 311. Bener. U. 585. Benerholm, Benerholmius, Undreas, 21. 107; Eleefer, 21. 287. Bierene, Q. 239. Bilhard, L. 55. Bilfenack, R. 115. Björn, Biöern, Erasmus, 2. 45; Janus Severini, A. 368; Sören, A. 286, 374. Biorensen, Biornsen, Jes Wester, A. 355; Jacobus, A. 414; Jac. Friedr., A. 555; Joh., L. 83 = A. 413; Laur., L. 78; Laur. Mich., A. 536; Thomas Ludov., A. 535. Björnshauge, A. 753. Birkedal, G. 218. Blaedel, A. 750. Blendermann, A. 388. Blenner, A. 507. Bliekmann. 2. 542. Blimefter, A. 1443. Bloch, Q. 107. Blöcker, R. 193. Blohm, R. 153. Blume, A. 1826. Bock, Andreas, G. 171; Johs., L. 1; Marcus, A. 1676. Bockhorst, L. 60. Boeg, Balthafar Jensen, U. 375; Christian Friedr., A. 372; Janus Petri, U. 491; Niels Krog, A. 373. Boethius, Boie, f. Bonfen. Bohsen, R. 70. Boldich, A. 293. Boldt, Joh., A. 1798; Riels, B. 328. Bolten, B. 96, 110. Bonde, R. 84. Bondesen, R. 164. Bonnichsen, R. 123. Bornemann, A. 158. Bottem, U. 1435.

Bonsen, Boethius, Boethii, Boie, Andreas, A. 314, 360; Andreas Joh., A. 509; Bruno, R. 124; Christianus, U. 221; Detlevus, M. 425; Frederik Engelb., A. 749; Frederik Biggo, R. 48; Beorgius, U. 154; Beorg. Ugr., U. 1538, 19; Jac., A. 58, 1683, 405; Jac. Petr., A. 356; Joh., A. 24; Joh. Sigism., A. 561; Laur., L. 237 == B. 186, A. 122; Nic., A. 87; Niels, L. 61 = A. 230; Paulus, U. 292; Peter, B. 164; Peter Duten, A. 1781; Wilh., G. 21. Bracker, B. 122. Bram, A. 471. Bramdorff, Johs. Petersen, R. 47; Oluf Jepsen, R. 46. Bramfen, And., A. 61; Knud, Q. **7, 21.** 1563. Brandorpius, Brandorphius, A. 204. Brandt, R. 216. Brantius, Antonius, A. 28; Ca= nutus, A. 1563, 145. Brauer, R. 49. Braun, s. Brun. Brauneiser, Carl Ed., A. 679; Chr. A., L. 87; Jul. G. L., L. 132 = **A.** 739. Breckling, A. 389. Brendel, Walter, B. 243; Werner, **G**. 307. Brennecke, R. 21. v. Brinck, A. 489. (v.) Brinken, A. R., L. 84; Unt., 21. 589; Chriftoph, B. 234; Beinr. Rud., A. 797; Wilhelm, B. 1. Brix, A. 730. Brodersen, Friedr. Wilh., U. 1842; Sans Seinr, A. 1844. Bronnmann, G. 76, 278... Bruno, Bruun, Brunus. Brun, Braun, A. 467; Arend, L. 67;

Balthafar, A. 141, 209; Canutus,

A. 440; Laurids Muus, A. 724; Matthias Boldew, A. 346; Niels Jakob, A. 482; Otto Hnr. L., U. 768. Bruhn, Boie, G. 132; Emil, R. 116; Johs., G. 133. Buceius, A. 298. Buch, A. 1676. Buchholz, A. 807. Bucholm, Bucholmius, s. a. Martini, Wilhelmus, A. 63; Berhardus, U. 157; Magnus, U. 213; Petrus, **U**. 138. Buchhorst, L. 60. Buchwald, A. 732. Buchwold, A. 135. Bundefen, A. 547. Burdorff, A. 789. Burk, Q. 231. Burmefter, B. 156. Buffing, Byffingk, A. 161. C. Caepargarde, Calpergardius, Johs., A. 144; Nic., A. 1541. Callsen, Carl, B. 113; Marcus Johs., **U.** 773. Canutus, Canuti, L. 33; Johannes, A. 1551; Wilhad, A. 62. Carlsen, B. 271. Carstens, Carl, Q. 175; Carsten Friedr., A. 404; Karl, B. 240. Carstensen, Christian M., A. 731; Johannes, A. 437. Caspari, Laur., A. 148; Ol, A. 35. Caspergardius, s. Caespergaarde. Castens, Adalbert, G. 146; Berhard, B. 185; Mar, B. 141. Caftenskjold, 21. 786.

U. 30; Christian, U. 15, 76, 333;

David, Q. 22, A. 31; Detlev,

L. 9; Hans Mülbrus, A. 581;

Henricus, A. 113; Joach., L. 72;

Johs., A. 350; Joh. Georgius,

de Cederfeld, A. 320. Christianus, A. 1745. Christiani, Christensen, Dion., A. 53; Bregor Jac., A. 306; Benricus, U. 140. Christiansen, Asmus, B. 105; R. 75; Christian, A. 876; Beorg, B. 235; hermann, B. 187. Christiern, Chrift., A. 1542. Christkauz, R. 195. Clasen, B. 46. Classen, A. 463. Claufen, Claudii, Claudius, Chri-Stianus, A. 296; Claus Benr., A. 316; G. E., A. 416; Hans, B. 245; Jacob., A. 1649; H. Fr., L. 166; Laurit, G. 254; M., L. 42; Paul Christian, A. 398; Petr., A. 89; Philipp, B. 47; Theodor, B. 114; Wilhelm, B. 106. Clauffen, Chriftian Peter, R. 3; Beorgius Frid., A. 602; H., L. 215; Seinr. Ferd. E., A. 726; Johannes, B. 40. Closter, A. 242. de Cölln, Q. 8. Cohen, Bernhard, **B**. 11: Œ[., U. 662. Conradi, A. 179. Cords, 2. 152. Corfinus, Corvinus, f. Raben. Corndon, A. 592. Cramer, Bendir, U. 297; Carl, Я. 165. Cratorp, L. 13. Croeger, Croegerus, f. Kröger. Crongaard, A. 483. Crüger, Chriftian, R. 63; Beinrich, R. 125; Jürgen, G. 272; Otto, R. 162. Crugerus, A. 103.

Crull, A. 310.

Cutenius, f. Duten.

#### D.

Dahl (vgl. auch Dalius, Dall), Bans, B. 31; Rudolf, R. 85. Dahlmann, Jacobus, A. 551. Dalius (vgl. auch Dahl, Dall), Andr., A. 64; Johs., A. 1633; Laur., A. 72; Matthias, A. 50; Nicolaus, A. 1560, 70, 155; Simon, Q. 44, U. 129. Dall, Imer, R. 141; Theodor, G. 279; Thomas, R. 126; Wilh., B. 15. Damm, Johs. Hanfen, A. 609; Petrus Peterfen, 2. 607. Damponis, A. 37. Dannefer, A. 377. Dau, A. 457, 458. Daue, U. 484. Delfs, B. 178. Denecken, B. 44. Dethleffen, Detlef, R. 23; Johs., £. 227. Diederichsen, R. 166. Dinffen, f. Dionnfius. Dionyfius, Dinffen, Conr., A. 117; Petrus, A. 171. Dirks, R. 204. Dorph, J. P. Chr., L. 115; Paul, Ω. 110. Dose, B. 80. Dosser, S., L. 53; Johs., A. 222. Dreefen, Beorg, Q. 139; Jens, A. 672. Dreier (Drener), Joh., L. 58 = A. 201; Petr., L. 52 = A. 132; Valentims, A. 199. Dreis, L. 96. Duborg, A. 710. v. Düring, A. 525. Dunker, L. 172. Dyrhoff, A. 385.

## Œ.

Ebbefen, 21. 431. Eckel, 21. 673.

Eckermann, L. 86. Effen, R. 59. Eggerdt, A. 1516. Eggers, Q. 140. Eggersen, A. 503. Egenon, Eginovius, Q. 35 = A. 57. Chlertsen, Eilhardi, A. 86. Ehnhuus, A. 725. Eichel, A. 231. Eilhardi, A. 86. von Gifenberg, f. Schmidt, Chriftian. Ellingius, A. 52. Enemark, B. 273. Engel, Ernft Ch. S., R. 38; Ber= hard, G. 204; Hans, G. 172; Jakob Chr. B., A. 745; Jens Jacob Detlef, A. 808. Erichfen, Ericius Christian, R. 106; Falle, A. 470; B., A. 5; Jens, 2. 162 = G. 34; Joh. P., A. 522; Sophus. B. 150. Eschelsen, R. 86.

# ₮.

Faber, L. 244. Fabricius, Fabritius, J. Chr. Jul., L. 100; Jac., A. 1532, 125; Jos hann Ludolf, A. 430; Johannes, A. 270; Laurentius, A. 268; Nico= laus, A. 271. Fabritius, s. Fabricius. Falck, A. 511. Fallesen, A. 410. Fangel, Holger, A. 769; Joh. Boet., A. 1798. Feddersen, Ingwer, B. 62; Peter Jürgen Bottlieb, A. 526. Fehr, Christian Detlev Claussen, A. 711; Kans, R. 107; Seinr. Wilh. Claufen, A. 510; Max, R. 230. Fengler, Q. 188. Festersen, B. 127. Fibiger, L. 105. Finely, A. 651.

Fischer, Bernhard, G. 246; Beorg Beinrich, A. 324; Bans, B. 26; Jac. Ludov., A. 502; Joh. Christ., U. 473, 490; Karl, B. 115. v. Fischer=Bengon, Q. 143. Fleurn, A. 812. Folkers, L. 247. Forchhammer, Carl Christian, A. 613; Bustavus Ferd., A. 630; Johs. Henr., A. 575. Fossius, Dav., A. 98; Johs., A. 258; Laur., A. 49. Fraam, j. Frame. Frame, Beorgius, A. 102; Simon, A. 101. Frenchen, Georg, A. 253; Nicolaus, U. 272. Frerichs, L. 151. Frengang, B. 262. Fribertus, A. 177. Friedrichs, Friedrich, R. 108; Karl, R. 167; Theodor, R. 87. Frieß, U. 633. Frisius, A. 255. Fröndt, R. 154. Fromm, A. 618. Fügner, B. 107, 329. Fuglsang, Christian M., R. 25; Conrad, R. 102; Frit, G. 319; Hans, B. 29; Sophus, R. 187. Funck, L. 156.

В. Baarde, R. 196. Bäbe, R. 212. Baertner, Bertnerus, Benedictus, U. 276; Henningus D. J., A. 341. Banderup, A. 361. Barde, A. 354. Barman, A. 136. Barmfen, G. 128. Basch, A. 116. Bede, A. 763.

Beibel, Q. 138.

Beifel, L. 242. Beifler, L. 237. Bellert, R. 78. Benner, A. 1532. Beorgii, Beorgius, Jacob, A. 130; Nic., A. 18. Berdes, Berdefius, Berdfen, 70= hannes, A. 172; Simon, A. 274. Bertnerus, f. Bartner. Bjedde, R. 231. Biefe, R. 161. Blambeke, A. 1468. Godt, L. 158 = B. 27; B. 80. Böcker, Q. 170. Goldschmidt, L. 59. Bosau, R. 88. Bottfriedfen, Adolph Buft., A. 682; Carl Theod., 675; Emil, A. 700; Frit, B. 284; Petrus, A. 543; Simon, G. 22; Wilhelm, 703. Gotthard, Q. 209. Bram. U. 479. Gratof, L. 13. U. 600; Brauer, Arendt Detlev, Chr. N., L. 99; Sieronymus, A. 477, 586; Jacobus, A. 634; Niels Thomsen, A. 587. Gravius, A. 39. Bregerfen, Q. 123. Breiffenhagen, A. 667. Breisen, Laue, B. 165; Stephanus Henricus, A. 696. Brevfen, B. 173. Grönlund, Q. 109. Broningius, A. 10. Bronning, Bermann, B. 37; Johannes, G. 32; Wilhelm, G. 23. Grothusen, B. 157. Brühmann, Casparus, A. 379; Tycho Christ., A. 349. Butbier, Q. 47. Brundahl, A. 436. Bude, R. 179.

Ŋ. Haack, Johs. Conr. L., A. 558; Otto Hinr. Johs., L. 191. Saake, L. 227. haafe, Markus, R. 76; Theodor, R. 80. Sagen, -, A. 459; Chrift. Bottfr., U. 459; Michael Lauefen, U. 493. Sagge, L. 150. Hahn, Carol. Gotthilff, A. 408; Frid. Conr., A. 365. Sake, A. 1608. Hamann, A. 622. Hammel, A. 233. Hammelef, A. 500. Hammerich, A. 760. Sanfen, Adolph M., A. 670; Anton, B. 265; Carl Ernst Joh., A. 1855; Christian, B. 116; Clemens, A. 321; Enevold, A. 720; Beorg, L. 212, B. 158; Bottlieb Otto Beinr., A. 712; Hans, A. 802, G. 159, R. 217; Sans Chrift., A. 697; Sans Jeffen, A. 642; Sans P., G. 83; Jeß, A. 603; Jörgen, G. 66, 179; Jo= hannes, R. 218; Johs. Chr. Jul., A. 705; Joh. Tychfen, A. 541; Leon, L. 232; Matthias, G. 266; Niels, U. 27, B. 335; Peter, B. 98; R. C. Ch., L. 225; Thomas, A. 323; Waldemar, R. 137. Sanssen, A. 647. Harbo, Harboe, Christian, A. 572; Nic., A. 214; Philippus Quen= desen, A. 472. Harderus, A. 20. Harder, B. 24. Sardt, Iver Peterfen, R. 32; Peter v. d., A. 234; Rich. v. d., Ω. 54. Harries, L. 97. Hartmann, -, A. 465; Emil B.

Chr., R. 6; Joh. Christ., A. 480;

Rarl, G. 325.

Hörlöck, A. 173.

Hartwig, Hartvicus, —, L. 5; Chr., Q. 154, B. 196; Seinrich, B. 205. Bart, Detl., L. 130; Johann Ferd., Я. 35. Hasselriis, A. 743. Hauber, A. 8. Haue, R. 180. Haugaard, R. 20. Hauschildt, L. 234 = G. 199. hegemann, A. 36. Hehr, B. 258. Seilmann, A. 420. Seins, R. 42. Beinfen, Beinfenius, Erasm., U. 1560; Petrus, A. 619. hellwig, L. 269. Helms, A. 347. Helvaderus, A. 27. Benningfen, Mage, R. 232; Johs., U. 631; Otto, R. 94. Senrici, A. 168. Serbst, L. 241. Herrmann, R. 205. Bertel, L. B., A. 795; R. W., A. 728. Heftermann, A. 174. Hener, R. 155. Senk, Q. 273. Hentman, A. 1479. Hilarius, f. Chlertsen. Hildebrandt, R. 211. Hinrichsen, -, L. 182; Adolph, A. Sing, - Ernft, R. 168; Beinrich, Q. 189; Hugo, R. 150; Wilh., **G**. 259. Hjordt, s. Hjort. Hjort, Hjordt, Hans Rudolf, A. 455; Nicolaus Stroemb., A. 362; Peter, A. 617. Kockerup, A. 501. Boeck, Christian, B. 203; Friedrich, B. 188; Hans Nic. A. Th., R. 12; Beinrich, G. 18; Johs., A. 563;

Nif Pet., A. 639; Peter, B. 129.

Hörlyck, A. 698. 50ff, L. 190. Hoffmann, L. 230. Solak, Solah, A. 65. Hollensen, R. 202. Holm, Andreas, L. 79; Christianus, 21. 244; Friedrich, R. 69; Beorg, R. 233; Hans, R. 210; Petrus Chrift., A. 562; Waldemar, R. 234. Holste, Holstius, Iv., A. 47; Ric., U. 1497; Paulus Math., A. 248. v. Holstein, A. 719. Holtdorpius, L. 23. Horn, Jacob Friedrich, A. 1852; Jürgen Friedr., L. 94. Horstmann, B. 206. Hottdorpius, L. 23. Hogen, B. 134. Honer, Niels J., A. 785. Hüttner, L. 208. hugger, R. 43. Humblet, A. 367. Hunrath, L. 157. **Ֆս**ც, **B**. 93. Suth, Alfred, R. 103; Ernft, B. 295; Eugen, B. 241. Syldelund, R. 89. Hywadt, A. 266. I. Ingwersen, Beorg Eichel, A. 422; Sönke, Q. 181.

Ingwersen, Georg Eichel, A. 422; Sönke, L. 181. Iversen, Ivari, Ivarides, Conr., L. 118; Hans Frid. Leo, A. 590; Karl, G. 274; Lago, A. 1653; Nic., A. 84; Petrus Thansen, A. 595. Iwersen, R. 227.

# J.

Jablonowski, Carl E., G. 312; M. Peter, G. 318. Jacob, L. 265.

Jacobus, A. 1545. Jacobsen, Jacobaeus, Jacobi, Jakobi, Andr., A. 16, 78; Charles, B. 41; Chriftian, B. 285; Beorg, A. 56; Beorg Gottl., A. 784; Breg., L. 73; Hans, B. 94; Jacob, G. 3; Joh., L. 29 = A. 43, A. 1541; Joh. Chr., L. 113 = A. 695; Joh. Keinr. Fr., R. 9; Jürgen, G. 67, 267; Mich., A. 11; Peter, L. 12 = A. 9, A. 146; Peter Chr., U. 804; Wilhelm, B. 57. Jakob, Q. 16. Janfen, L. 69. Janffen, Adolph Ernft, A. 674; Carl. U. 628. Jebe, B. 189. Jendresen, B. 226. Jaspersen, Julius, R. 60; Wilhelm, **B**. 247. Jensen, Jensenius A., L. 169; Carl Emil, A. 800; Christian A. Th., R. 51; Ernst Hofgaard, A. 771; Beorg, G. 330; Hans, R. 58; Hans Petr., A. 565; Jakob, R. 138; Jens, B. 286, 308, R. 45; Joh., B. 130; Johs., B. 43; Joh. Chr. R., A. 755; Karl, G. 296, R. 203; Mar, R. 90; Petr., A. 208, B. 99, R. 117, 219; Reinhold, R. 71; Waldemar, B. 336. Jepsen, A. 496; Sans, R. 169; Selmut, B. 317; Peter, B. 86, 255. Jespersen, Chrift. Frid., 21. 376. Jeffen, Jeffenius, L. 112; von, A. 456; Chriftian Riffen, 2. 777; Chr. P., L. 126; Ernst, B. 63, 268; Jens, L. 203; Jes, L. 206; Jes A., A. 762; Jessenius, A. 257, Johs., A. 143, R. 197; Johs. Benneric., A. 556; Jürgen Simon, A. 528; Julius Laur., A. 707, Ludwig, B. 20; Matthias Reinh., U. 495; Niels, R. 235; Otto, B. 2;

D. S., L. 125; P. Wilhelm, B. 208; Walter, G. 280; Wilh., G. 12; Willy, R. 220. Jodimsen, Usmus, R. 209; Peter, R. 236. Jöhnk, R. 91. Jörn, R. 221. Jörgensen, Fr. Ch., A. 815; Hans, M. 788, B. 242; Jörgen, B. 16; Rasmus, R. 198; Theodor, G. 10. Johannes, Johannis, Antonius, A. 26; Laurentius, A. 100; Matthias, Q. 3; Nicolaus, A. 1548. 139; Thomas, A. 1467, 2, 137. Johannsen, Alfred, R. 189; Chr. B. Wilh., A. 640; Chr. Friedr., A. 692; Friedrich, R. 170; Jens, B. 320; Johannes, B. 95; Iver, B. 77; Peter, R. 139; Peter M., B. 9. Johansen, Jens, L. 119. Jooft, B. 142. Juel, A. 1476. Jürgensen, Adolf, B. 298; Chriftianus, A. 569; Hans, R. 74; Johs., R. 92; Jürgen, G. 236, R. 41; Nicolaus, A. 390, Niels, B. 297. Juhl, Chriftian, B. 68, 81; Balentin, U. 660. B. 69. Juler, A. 236. Just, A. 366. Justi, R. 118. Junl (vgl auch Juel, Juhl), A. 548.

Raifer, L. 272.
Rallenbach, L. 198.
Kanne, A. 1438.
Kallefen, A. 474.
Kallmorgen, R. 127.
Kamphövener, A. 335.
Karstens, Gust. Friedr. Magn. Thesodor, A. 676; Julius, L. 223.
Karstensen, A. 764.
Katt, G. 263.
Kan, A. 238.

Reding, A. 227. Rehr, L. 164. Reller, R. 128. Rellermann, A. 478. Rermann, B. 251. Refimann, A. 67. Ketelsen, Friedrich, R. 151; Georg, G. 299. Riaer, s. a. Kier, Arel, A. 813. Rjems, R. 62. Rier, Kjaer, Marcus Johannsen, A. 629; Otto Detl. Harald, A. 683; Peter Oswald, A. 1857. Klauder, B. 97. Kling, Anton Bold., A. 264; Cajus Antonius, A. 339; Johannes, A. 357. Klinge, Friedrich, A. 212. Klinkenberg, B. 287. Klinus, Joh. Caspar, A. 196, Stephan, A. 197. Klüver, L. 251. Knoblauch, A. 391. Knudsen, R. 208. Anugen, A. 1508. Roch, Rochius, Andr., A. 652; Caefar, B. 45; Johs. Petr., A. 338; Biktor, R. 67; Werner, R. 82. Roefoedt, A. 289. Köndig, Köndicker, A. 79. Rohagen, L. 243. Rohbrock, G. 252. Rraft, L. 211. Rragh, Caspar Chr. U., A. 742: Matthias, B. 180; Pet. A. L., **U**. 735. Krahe, Bonaventura, A. 223; Friederich Ludwig, L. 75; Keinrich. A. 301; Johannes, A. 229; Joh. Petr., A. 344; Richard, A. 343. Kramer (vgl. auch Cramer), A. 506. Krarup=Hansen, L. 103. Rrebsius, A. 1766. Rren, Q. 142.

Krichan, G. 288. Kröger, Croeger, Croegerus, Claus dius, A. 275; Hugo, L. 268; Jens, L. 56 = A. 169; Johs., L. 26; Michael, A. 250; Nicolaus. A. 1560, 207; Richard, R. 33. von Krogh, Christian Friedr., A. 521; Fr. Jul. Thun Albrecht, A. 673; Friedr. Ferd. Sigism., A. 1827; Karl Friedr. Wilhelm, A. 671; Sigismund, A. 1841; Theodor Seinr., A. 686. Rrollpfeifer, Q. 120. Kromphardt, L. 240. Rroner, L. 108. Krüger, Christoph Matthias, A. 259; Rasmus Laur., A. 655. Rrufe, R. 93. Kühl, G. 324. Rufter, A. 191. Kuhlmann, R. 30. Kupsch, L. 146.

#### L.

Laging, L. 246. Lagonis, Lagonius, Dampo, A. 1566; David, A. 1539; Joh., A. 21; Ivarus, A. 240. Landau, R. 95. Langbehn, H., L. 235; J. J., L. 98. Lange, Claus Bendir, A. 384; Johannes, A. 337; Wilhelm M., Ω. 195. Langelo, A. 369. Langemann, L. 226. Langheim, Caspar Conrad. A. 604; Johs. Henr. Car., A. 593. Langhinrichs, G. 111. Langla, L. 163 = G. 38. Langlo, R. 1. Langreuter, A. 533. Lassen, Lassus, Alexander, A. 407; Chrift. Aug., A. 774; Friedrich Christ., A. 421; Bustavus Frid.,

A. 584; Haraldus Esk., A. 598; J. L., L. 32 = A. 42; Matthias P., R. 36. Lau, G. 73. Lauenstein, A. 200. Laurentii, Laurentius, —, A. 1511; Ambrofius, A. 1645; Joh., A. 69. Lauridsen, B. 71. Lauritzen, B. 192. Laursen, Bernhard, R. 222; Folmar, R. 194. Laufen, Chriftian, U. 814, G. 322, R. 156; Erich, G. 213. Lautrup, Erasmus, A. 1800; Johannes Christianus, A. 432. Lebeck, R. 186. Leck, Andreas, A. 265. Lehmann, R. 237. Lehrskov, Hans, R. 238; Jes, R. 185. Leisner, A. 646. Lembche, Q. 102. Leth, A. 579. Levfen, R. 199. A. 464; Andreas Lindenhan, -, Christopher, A. 468; Bustavus Ad., A. 599; Hans Tobias, A. 488; Herm., A. 635; Johannes, A. 485. Lindia, L. 207. Lithin, A. 486. Lock, R. 129. Lövenskjold, Baron, A. 744. Lohmann, A. 770. Lorenzen, Lorentsoen, Lorenten, Ca= jus Dieterich, A. 438; Christian, A. 260; Gabriel, A. 512; Beorg, B. 190; Hans, G. 275; Hans Rudolph, A. 571; Seinrich, R. 157; Johannes, G. 208; John, G. 276; Johs Steph., A. 334; Karl Hein= rich, A. 615; Laurentius, A. 267; Marcus, A. 439; Nicolaus, A. 322; Nis August, A. 539; Tycho Tho:

maeus, A. 311.

Lousen, B. 160.

Luda, Georg, G. 151; Max, G. 152. Lüders, A. 518. Lügenkirchen, L. 267. Lund (vgl. auch Lundius), Henrik, G. 300; Joh. Siegism. M., A. 538; Peter, G. 90. Lundingius, A. 336. Lundius, Lundinus, Christianus, A. 325; Jacobus, A. 328; Ovenus, L. 6. Lunthe, A. 1541.

## M.

Maag, R. 96. Macke, L. 171. Madfen, R. 171. Magaard, Harald, B. 49; Sievert, **B**. 50. Mahnke, B. 59. Mainz, R. 130. Manford, R. 19. Manicus, L. 104. Mann, A. 215. Markmann, A. 733. Marquardsen, A. 514. Martens, B. 209. Martini, Barthol., A. 1660; Wilh., A. 63. Mathiasen, A. 756. Matthias, Matthiae, Matthie, Unton, A. 1651; Canutus, A. 152; Hier., U. 44; Jessenus, A. 118; Joan., A. 1539; Laur., A. 149; Nicol., A. 88. Matthießen, Carl, G. 88; Hans Christian, A. 527; Hinrich Joh., A. 401; Johs. Jac. Nic., A. 596; Peter, B. 87; Thomas, B. 161; Wilhelm, B. 117. Maten, Udolph Seinr. Strodtm., A. 680; Andreas, A. 690; Friedr. Dücke Sigism., A. 681; Niels, **B**. 84. Mauritiades, A. 106. Mauritius, A. 121.

Meier, Andreas Otto, A. 546; Bernhard, L. 34; Detlev, L. 40; Sa= bakuk, L. 21; Olaus, A. 506. Meiland, Hans, R. 97; Peter, R. 119. Mensing, L. 185. Merkatus, B. F., L. 77; Joh. Friedr., A. 444. Mertens, B. 181. Merthem, U. 444. Mener, Meyerus, Albrecht Detl. Friedr., A. 588; Sans D., G. 289; Jep, B. 4; Johannes Bernhardi, M. 109; Otto, B. 309; Paul, B. 331; Peter, B. 91; Wilh., Q. 255. Menersahm, Q. 197. Menlandus, —, A. 418; Andreas, A. 445; Johannes, A. 252, 417; Matthias, U. 329. Michaelius, Hinr., L. 38 = A. 60; Janus, A. 133. Michaelsen, A. 740. Micheel, B. 193. Michelsen, August, A. 688; Carl Joh., R. 61; Christian, G. 42, 135; Conrad A., L. 95; Hugo, G. 201; Joh. Heinr. Ed., A. 1858; Mads, **G**. 162. Mikkelfen, B. 237. Möller, Moellerus, —, A. 466; Chr. Fr. Chr., L. 116, Christian P., R. 15; Christiernus, A. 1660; Friedr., L. 260; Hans P. A., R. 2; Jörgen, B. 182; Johs. R. 213; Julius, B. 290; Rurt, B. 310; Peter, B. 14 7; Wilh, L. 176. Mörck, B. 60. Moller, B., C. 31; Matthaeus, A. 134. Molzen, A. 805. Monradus, Antonius, A. 269; David Georgii, A. 194; Georgius, A. 261; Johannes, A. 187, 359. Mordhorft, A. 790. Mortensen (vgl. auch Martini), R. 5. de la Motte, B. 219.

Müller, Andreas, A. 623; Carolus Eduardus, A. 624; Christianus Billardsen, A. 550; Friedrich Conr., A. 532; Georg Ludwig, A. 704; Jakob, L. 68; Joachim, L. 43; Ni= colai Harzen, A. 1841; Nicolaus, A. 531; Niels Julius F., A. 664; Nig hansen, A. 481; Philipp, Ω. 134. Münfter, A. 717. Muhmann, Muuhmann, Andreas, A. 610; Jens, B. 168; Julius, A. 644; Matthias, A. 386. Mygind, Kaj, A. 515; Karl Balent., U. 641; Samuel Jakob, U. 1808. N. Nadolni, Fritz, L. 168 = G. 48; Hans, R. 26. 663. Neokorus, L. 25. Neuhaus, A. 789.

Reiling, Michael, B. 39; Peter, A.

Neuhöffel, A. 454.

Neumann, R. 223.

Nicolai, Aegidius, A. 1657; Casparus, A. 182; Jac., A. 1542; Joh., A. 1436, 1478; Laur., A. 1654; Matthias, **U**. 153.

Nicolaisen, R. 207.

Nielsen, Nielssen — s. a. Nicolai — A., A. 453; Andreas, A. 787; Beorg Christian, A. 687; Georg Nicol., A. 415; Johs., A. 383; Nis, G. 136; Thomas, G. 137.

Rielffen, f. Rielfen.

Niemener, L. 76.

Nissen, Nissenius, Nyssenus — s. a. Nicolai — Andreas, A. 554; An= dreas Roch, A. 564; Balthafar, A. 246; Canutus, A. 446; Carl Lor, A. 757; Caspar, A. 713; Christian Anton, R. 31; Christian Ludewig, A. 616; Christianus, A.

637; Claus Bertelsen, A. 508; Detl., A. 97; Eduard, A. 627; Fridericus, A. 409; Hans, R. 142; Henning, A. 279; Jens Jürg., A. 573; Johs., A. 220, R. 224; Joh. Chr., A. 1798; Iv., L. 28; Martin, A. 216; Nicolaus, A. 351; Nikolai, R. 192; Nis, R. 158; Nis Petrus, A. 608; Olaf, G. 144; Peter, L. 41 = A. 68, 171, B. 131; Peter Ric., A. 553; Theob., A. 77.

Rizenus, Nyssenus, f. Rissen. Roe, A. 1548. Rohennius, A. 119. Rommels, A. 583.

# D.

Oberbergk, A. 25. Odefen, B. 260. Dehlert, B. 210. Delrich, L. 248. Deft, L. 122. Deteke, A. 1503. Ohlsen, Henrik, R. 120; Peter, R. 66. Ohnesen, A. 499. Ohnefing, A. 499. Olai, A. 12. Olani, A. 1547. Olendorpius, L. 19. Olesen, R. 109. Olsen, A. 779. Oluffen, A. 263. Orbefen, Karl, R. 131; Pet., R. 72, 163. Oftendorf, Q. 178. Duten, Chrift., A. 71, 280, 352; Johs. Lud., A. 291; Josias, A. 190; Nicolaus, A. 1725, 1774. Ovenius, A. 228. Overbeck, Conrad M., L. 66; Beorg 5., Q. 65, A. 331; Nicolaus Georgius, A. 330. Orholm, H. U., A. 798. One, A. 403.

D.

Padel, C. Th. U., U. 1862; E., U. 1862. Pahl, L. 245. Palmus, B. 301. Paludanus, L. 19. Pauli, s. Paulsen. Paulsen, Pauli, Undreas, R. 225; Unker, U. 684; Friedrich S. P., R. 53; Berhard, A. 513; Sans, A. 544; Karl, R. 68; Lor., L. 92; M. A., A. 382; Niffen, A. 504; Paul, A. 498, 521, B. 64; Pet., 2. 88; Thorvald B., A. 714; Wilhelm, A. 142. Depper, Beorg, A. 419; J., A. 419. Personn, Q. 216. Peters, Alfred, R. 239; Emil, L. 210; Konrad, R. 132. Peterfen, Petraeus, Petreus, Petri, A., A. 450; Andreas, B. 78, 305; Balthafar, A. 653; Barthol, A. 92; Carl, G. 227; Carol. Aug., A. 657; Carften, B. 148; Chriftian, L. 161, B. 220; Chrift. Beinr. W., A. 723; Chrift. Thade, 582; Detl. Fr., 2. 127; Eide, B. 74; Einar: R. 172; Erik, R. 98; Beorg Chrift., 21. 659; Bodber, B. 112; Buftavi, B. 261; Hans Christ. R. 39; Beinrich, B. 25, 281, R. 176; Hermann B., A. 736; Jes, B. 61; Jeß. Theod., A. 654; Joannes, A. 188; Johannes, A. 748; Joh. Beorg, A. 492; Joh. P. J., L. 136: Joh. P. G., A. 549; Joj. H., R. 18; Josua, R. 29; Jürg. K., L. 229; Julius, G. 52; Laur., A. 1559;

Lor., L. 91 = A. 559, G. 121;

Nicolaus, A. 126; Otto, R. 143; P., A. 451; Peter, B. 174, 264,

R. 99; Peter Jos., R. 79; Petrus

Hansen, A. 577; Richard, A. 721; Sievert, R. 110; Theodor, B. 51;

Vollquardt, A. 552.

Petri, f. Peterfen. Pintschovius, L. 193. Piper, A. 104, 175. Pistorius, L. 10. Plambeck, B. 269. Plezius, L. 11. Plümer, L. 249. Pohl, B. 53. Pohlmann, L. 254. Posselt, A. 650. Praetorius, Christianus, A. 326: Johs., A. 312; Johs. Jak., A. 519; Stephan Seinrich, A. 371. Prahl, Ernst, B. 5; Fritz, B. 248; Sans, B. 228; Sermann, R. 133; Joh. W. K. B., R. 17; Otto, B. 253. Prehn, Carl, R. 111; Johs., A. 567. Prien, Erhardt, R. 240; Ernst, R. 65, 174. Puck, R. 181.

#### Q.

Quasebarth, L. 256.

# R.

Raben, Raun, Corvinus (vgl. auch Ravn), Undreas, U. 178, 303: Christian, G. 123; David, A. 120; Ericus Petr. Frid., A. 621; Esaias. A. 94; Georgius, A. 232, 305;  $\Im v.$ ,  $\Omega.$   $30 = \mathfrak{A}.$  40,  $\mathfrak{A}.$  159;Jensenius, A. 206, 218; Jeff., 2. 46 = A. 94, 176; Johann Friedr., A. 517, 1854; Josias, A. 247; Karl, B. 14; Nicolaus, A. 381; Nicolaus Iver, A. 235; Niels Friederich, A. 601. Rademacher, R. 206. Räder, A. 765. Randböll, A. 783. Randulfus, A. 74. Rasmussen, A. 718. Rathje, Hans, B. 214; Jacob, **B**. 169.

Ravn, Carl W. G. F., L. 141 = 21. 766; Christian, B. 183; Jens, A. 650, R. 112. Ravnsgaard, A. 791. Rawit, A. 256. Rechmeier, R. 13. Redebrech, A. 345. Reese, R 144. Refslund, B. 138. Reiff, R. 104. Reimarus, A. 186. Reimers, A. 810. Reinhardt, Julius, B. 153; Leopold, L. 148; Reynaldus, A. 1424. Rendtorff, A. 809. Rethwisch, R. 34. Reuter, Andreas,  $\Re$ , 52; Karl, **G**. 118. Rheinlander, A. 781. Rhodius, Georg, A. 75; Joh., A. 48. Richardi, Richart, Johs., A. 123; Otto, A. 189; Paulus, A. 185. Richart, s. Richardi. Richter, L. 85 = A. 423. Rickers, B. 321. Riebe, A. 469. Ries, Riefius, Fridericus, A. 198; Johs., U. 210; Wilhelmus Fridericus, A. 278. Riis, Jakob, B. 229; Jes, B. 72; Olaf, B. 191. Rindfleisch, L. 173. Riffom, Bernhard, B. 202; Carl, B. 124; Friedr. S. H., R. 56; Otto, **B**. 149. Ritter, B. 75. Rigen, R. 10. Roager, Alfred, G. 332; Mar, G. 291 Roben, f. Raben. Rode, A. 1511. Römer, Selmut, B. 175; Sermann, £. 266. du Roi, L. 205. Rolandi, A. 1480.

Rolf, R. 177. Roll, Christian U., A. 803; Cornes lius Carol. Uem., A. 632; Gabriel Chr. Fr. A., A. 614; Bustav S. M., A. 648; Hermann, A. 751; Karl. G. 333. Roos, Johs., G. 230; Otto, G. 277. Rosenberg, Christian, B. 337; Fried= rich, R. 81; Hans, R. 140. Rosendahl, Erasmus Rosendal, Sinr., U. 476; Petrus Benricus, U. 494. Rofendahl, f. a. Rofendal, R. 7. Rougstrup, A. 378. Rowedder, A. 462. Rucks, B. 326. Rüde, Rude, A. 219. Rubfert, Q. 186. Rulffen, 2. 411. Rusche, A. 1495. Rye, A. 254. 5.

Sabroe, R. 113. Sach, August, C. 179; Walter, G. 239. Sachau, B. 35. von Saldern, de Sallern, Arnoldus, A. 353; Casparus, A. 302; Caspar Salomon, A. 448; Beorgius, A. 262; Sebastian, A. 317. Saß, Sassius, Sago, Carolus Christ., A. 537; Christopher, A. 315; Beorg Alex., A. 534; Matthias, A. 182; Nic., A. 112, 251; Paul, A. 183, 304. Sauppe, Q. 81. Schäffer, A. 402. Schaper, G. 327. Scheel, B. 166. Scherbecchius, A. 90. Schilke, R. 175. Schindler, Q. 70. Schjödte, A. 754. Schlaikier, Christian S., થ. 690; Friedrich Wilh., A. 702.

Quellen u. Forichungen, Bb. 8.

Schlange, A. 284. Schlichting, Gerhard, B. 231; Hans; B. 302; Richard, B. 221. Schliebs, L. 201. Schmidt, A. 487; Axel, R. 173; Christian, A. 147; Christoph, A. 566; Conradus Hinr. Frid., A. 487; Friedrich, G. 19, 100; H., A. 294; Hans, B. 28, 303, 316; Sarry, L. 218; Seinrich, A. 636; Jac., A. 1532; Jasper, A. 281; Jens P., R. 55; Jep, B. 125; Jes, A. 524; Johs. A. 167, 475, B. 6, 120; Karl, R. 228; Ludwig, R. 134; Marius, G. 79; Niels, A. 699, B. 139, 176, 306; Otto, B. 256; Petrus Chriftianfen, A. 594; Petrus Peterfen, U. 594; Richard R. J., A. 811; Svenne, U. 691; Theodor, G. 119. Schnack, L. 238. Schneider, Osk., L. 236; Peter, A. 237. Schnellius, A. 51. Schönberg, L. 121. Schomaker, A. 6. Schrader, Ferd., A. 685; Ludwig Chrift., A. 1835. Schriver, L. 48. Schröder, Schroederus, Schroderus, Scroeder, Scroederus, Ancharius, A. 83; Christianus, A. 73; Chris ftophorus, A. 163; Friedrich, A. 399; Fritz Ferd., R. 14; Beorgius, A. 110, 183; Iohannes, L. 36 == A. 46; 99, 114, 164; Nicol., A. 91, Nis A., L. 159 = G. 17; Rolf G. 339, R. 182; Steph., A. 7. Schunke, Emil, Q. 220; Bermann, B. 154; Wilhelm; B. 155. Schütt, Christian, B. 243; Peter, R. 114. Schuetze, A. 693. Schult, Christian, R. 105; Jes, B. 249; Matthias, A. 645.

Schulte, E., L, 180; Hild., L. 274; Severinus, A. 249. Schulz, A. 461. Schumacher, A. J. F., A. 661; Hermann, A. 605; Wilhelmus Senric., **A**. 226. Schunck, G. 215. Schwarz, A. 396. Schweder, L. 20. Seehufen, 2. 669. Segeberg, L. 149. Seidel, L. 183. Selig, Adolph, A. 706; Caspar Abr., U. 580. Selmer, Q. 117. Seneberg, B. 7. Sergfeld, A. 192. Sieck, Q. 202. Siemonsen, Ernst, B. 167; Ludwig, **Q**. 131, **B**. 177. Sievers, B. 163. Sieverts, A. 400. Simon, A. 1545. Simonsen, Simonis, Simonius, —, L. 124; Christphorus, A. 342; Detlevus, A. 34; Eduard, A. 776; Emil, A. 611; Marcus, A. 29; Noa, A. 14; P., A. 433; Peter, B. 145; Simon, B. 55, 207; Simon Berft., A. 626; Wolfg.,  $\Omega$ . 15 = M. 13. Skau, Usmus, R. 184; Jens Lauridfen, A. 737; Anud Lauridfen, M. 806; Peter Lauridsen, M. 716. Skeem, R. 121. Skov, G. 338. Skovgaard, R. 159. Skriver, L. 48. Smidt, B. 108. Smith, B. 109. Smnt, A. 1500. Sönksen, A. 574. Sonnichsen, Jürgen Friederich,

568; Richard, G. 101.

Jens, R. 135; Riels, A. 441; Oskar, R. 226; Peter, R. 145; Peter Fred., A. 801; Soren J., **U.** 772. Sohl, A. 816. Soltwedel, Q. 71. Spanuth, Friedrich Johs., L. 192; Berhard, B. 232; Johs., B. 211; Robert, G. 270. Spiecker, L. 194. Spies, A. 54. Stadel, Q. 252. von Stämmen, L. 64. Stahl. Q. 262. Stahlius, Q. 27. Stahmer, L. 270. Stapel, U. 1564. Stark, A. 1467. Steffens, A. 530. Steffensen, Chr., L. 50; Hans Christ., U. 746; Peter, R. 183. Stegemannus, A. 1560. Steger, Beorg Theod., Q. 90, A. 677; Karl Nic., A. 643; Wilh. Jul., U. 666. Steinvorth, L. 145. Stenderop, Stendrow, A. 239. Stendrow, f. Stenderop. Sterk, A. 1467. Sterius, s. Stuhr. Sternhagen, L. 89. Stibolt, A. 650. Stichelius, A. 273. Stiegehausen, L. 74. Stockflet, A. 115. Stölting, Q. 184. Stoll, Q. 250. Storm, A. 1512. thor Straten, A. 665. Strodtmann, A. H., L. 82; Johs. Siegism., A. 560. Strube, R. 160. Struve, A. 638.

Sörensen, Christian Bulbr., 2. 612;

Stuckenberg, Harro, G. 54; Julius, R. 27; Thomas C. C. E., R. 37.

Stuer, Stuhr, Sturius, Erich, R. 122;
Friedr. Feddersen, A. 708; Georg, A. 1541, 55, 150; Jens, L. 56;
Marcus Johs., A. 162.

Stüve, L. 196.

Stuhr, stuer.

Stute, A. 1483.

Stuh, A. 165.

Swane, L. 204.

Sylvius, A. 45.

Spmon, A. 1545.

# T.

Syndermann, A. 243.

Iamm, Q. 174. Tams, Detlef Heinr., R. 40; Frig, B. 313; Theodor, G. 292. Tancré, L. 258. Tange, B. 257. Tank, A. 128. Teilmann, Q. 106. Thaarup, L. 111. Thansen, B. 282. Theopilus, A. 1. Thiel, A. 545. Thiermann, B. 194. Thiesen, B. 233. Thiessen, Hans Chr., B. 13; Johs., B. 334. Thirsdorp, Q. 14. Thörning, s. Torningius. Thomae, Casparus, A. 202; Matthias, **U**. 3. Thomsen, Andreas, R. 100; Christian, B. 195; Emil, A. 1861; Sinrich, B. 304; Nicolaus Jessen, A. 1752; Theodor, A. 1861; Thomas, R. 200. thor Straten, f. Straten. Thordfen, B. 216. Thorup, A. 452. Thrige, L. 101. Thueseng, A. 497.

Thulstrup, B. 314. Thusen, 21. 497. Thygesen, Jes, A. 656, 747; Thyge, U. 625. Thyle, L. 24. Terkelsen, f. Torchelii. Theodor, Tiedje, Johs., A. 198; U. 197. Tode, Petrus, A. 241. Tofft. B. 56. Tofftmann, A. 277. Tolnerus, A. 81. Tomby, R. 54. Tonnesen, Bans, B. 36; Johannes, **B**. 212. Torchelii, A. 4. Torningius, A. 151. Tornöe, H. F. P., A. 775; W. E., A. 796. Trabolt, A. 799. Tramm, A. 591. Tronier, A. 370. Trummer. B. 89. Tüchsen, R. 190. Türstig, A. 523. Türen, B. 315.

## U.

Uberinus, A. 66. Unterhorst, E. 259. Ursinus, Björn, Erasmus, E. 45 — A. 96; Laurentius Johs., A. 170; Seperinus, A. 286.

#### B.

Balentiner, H., L. 177; Otto, G. 33. Bandalinus, A. 105. Bellejus, A. 245. Benninghaufen, A. 313. Better, L. 271. Biborg, A. 412. Bogel, Eduard, A. 620. Boigt, Franz W. Th., R. 28; Heinr. Mic., R. 44. Bolbehr, L. 128.
Bolemarius, A. 160.
Bolkmar, L. 160.
Bollert, L. 135.
Bolquardsen, Chr. A., L. 133 = A.
738; Pet., L. 93; A. 1863.
Bonjan, A. 1495.
Boh, Abolf, R. 229; Theodor, R. 136.
Braem, S. Frame.
Bulpius, S. Foh.
Bulteius, A. 93.

# W.

Wacker, A. 750. Wäger, R. 11. Wagenseil, L. 253. Wagner, Usmus Chrift., A. 397; Jes, B. 222; Jürgen, R. 146. Wald, A. 340. Walter, Q. 4. Wandalinus, A. 85. Wandeling, Wandling, Godofr., A. 166; Nicol., A. 205. Wagner, Joh. Heinr. G. A., R. 22: Jul., L. 165 = G. 58; Walter, B. 293; Wilhelm, B. 82. Weber, Jacob, L. 63; Joh., A. 307; Mar, L. 200. Wedel, Andreas, A. 285; Baggo, M. 309; Detlev, A. 460; Lago, U. 224; Nicolaus, A. 282; Niffenius Bregor, A. 442; S., A. 424. Wedell=Wedelsborg, A. 778. Wegemann, L. 199. Weiland, L. 214. Weinerus, Johs., A. 1561; P., A. 17. Weiß, R. 147. Wenmaring, A. 308. Wennynk, A. 1485. Weremberg, L. 39. Westergaard, G. 323, R. 64. Werth, B. 184. Wiediger, A. 578. Wieding, A. 689.

Wiegand, L. 147. Wiegmann, Q. 80. Wieland, A. 752. Wiencken, R. 148. Wiese, Q. 213. Wilchens, L. 264. Wilhadi, A. 124. Wilhadius, L. 2, A. 1559. Wilhelmsen, A. 157. Willatzen, B. 65. Wind, Chriftian Jürgensen, 2. 449, Hans, G. 238. Windekilde, A. 426. Winoldi, A. 1443. Winter, A. 1556. v. d. Wisk, A. 1510. Wissing, A. 727. Witt, Q. 261. Wittmack, L. 17. Wöldicke, Andreas, A. 387; Johs., A. 288; Peter, L. 57. Wölffel, R. 201. Wölffer, R. 149. Wöller, Q. 217. Wörffel, Wurffel, U. 217. Woldstedt, L. 221. Wolff, Bolfius, Emil, Q. 167; E. H. Fr., L. 153; E. J. W. L., L. 122; Petrus, A. 127. Wolfhagen, A. 570. Wulf, Q. 37. Wilhelm, Bulff, Beorg, A. 694; R. 101. Wurffel, A. 217.

3. 3ehr, A. 447.
3ernecke, L. 187.
3oega, Christianus, A. 211; Conradus A. 299; Georgius, A. 348; Georgius Artern, A. 283; Joh. Petr., A. 358; Lorenz Andreas, A. 299; Matthias, A. 225; Paulus Christ., A. 300; Wilhadus Christians

stianus, A. 332.

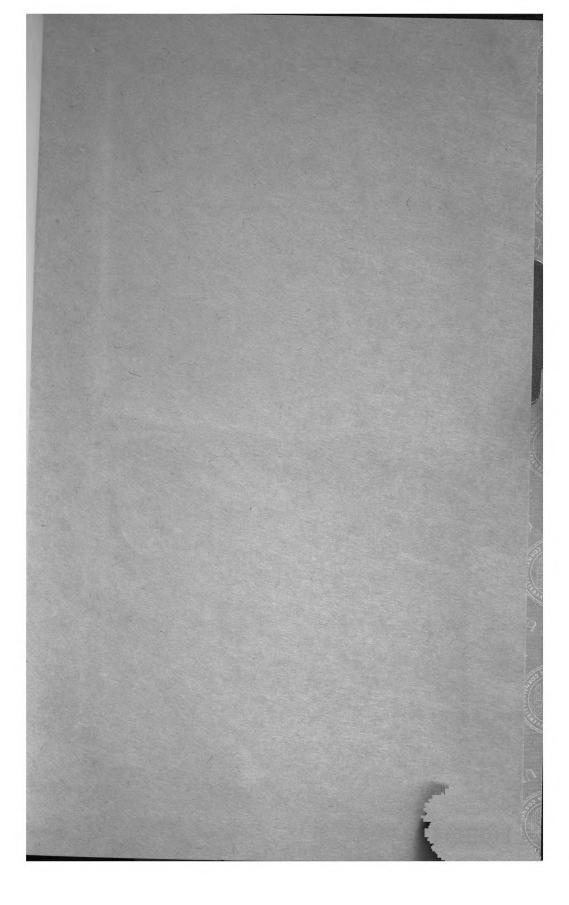





